The second secon

Nr. 38 - 7.W.- Preis 1.20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 38,00 bfr. Dänemark 8,75 dkr. Frankreich 7,00 F, Griechenland 140 Dr. Großbrimmien 65 p, kallen 1500 L, Jagoslavica 275,00 Din. Luxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,20 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Österreich 14 öS, Portugal 115 Se. Schweden 6,50 skr., Schweiz 2,00 sfr. Spanlen 170 Pts. Kanarische Inseln 185 Pts.

# TAGESSCHAU

#### **POLITIK**

Sädkorea: Die Regierung hat den Druck auf die Opposition verstärkt, nachdem in einer Unterschriften-Aktion direkte Präsidentschaftswahlen gefordert worden sind. Kim Dae Jung steht wieder unter Hausarrest.

Duvalier: Paris will von Monrovia trotz der ablehnenden Haltung der liberianischen Regierung die Aufnahme des gestürzten haitischen Diktators Duvalier erreichen. Frankreich dringt auf eine rasche Ausreise

Säuberung: Zwei Wochen vor dem Parteitag der sowjetischen KP hat die Moskauer Parteizeitung "Prawda" unter Anspielung anf gewisse "Hindernisse" für den straffen Führungsstil des KP-Chefs Gorbatschow ungewöhnlich offen zu einer "grundlegenden" Säuberung des Parteiapparats aufgerufen. (S. 5)

Abkemmen: Zwischen Moskau und Kabul ist ein neues langfristi-Handelsabkommen unterzeichnet worden. Der bis 1990 laufende Vertrag sieht nach Angaben von Tass eine "bedeutende Steigerung\* des Handels zwischen beiden Ländern vor.

Fernsehen: Zur Fußball-Weltmeisterschaft will die ARD nach dem Beispiel der Olympischen Sommerspiele von 1984 ein "Frühstücksfernsehen" von 6 bis 9 Uhr morgens mit Aufzeichnungen vom Vorabend anbieten. (S. 10)

Flugverkehr: Air France und die "DDR"-Fluggesellschaft Interflug planen zum 1. April die Eröffnung eines ständigen Linienflugverkehrs zwischen Paris und Leipzig. Vorgesehen sind zwei Flugverbindungen wöchentlich.

Guerrilla-Treffen: Vertreter verschiedener Guerrilla-Organisationen Lateinamerikas sind nach bolivianischen Angaben vor kurzem in Santa Cruz mit Libyern zusammengetroffen. Thema der Zusammenkunft seien Terrorakte zur Destabilisierung der Demokratien in dieser Region gewesen.

Kurilen: Die Sowjetunion lehnt es weiterhin ab, mit Japan über die besetzten Kurilen-Inseln zu verhandeln. Moskau sei zwar bereit, über einen Friedensvertrag zu sprechen, das Thema Kurilen müsse aber ausgespart bleiben, betonte der Sprecher des Moskauer Außenministeriums.

# Exklusiv in der WELT

## SERIE PHILIPPINEN

Ostentativ stellt sich die katholische Kirche in den Philippinen auf die Seite der parlamentarischen Opposition. Sie fürchtet den Vormarsch der linken Rebellen. Denn das Erfolgskonzept der Kommunisten heißt Marcos. Der Untergrund hofft, durch die wirren Verhältnisse noch mehr Zulauf zu erhalten. Zweiter Teil der WELT-Serie Philippinen.

#### RÜHE ZUM OST-WEST-VERHÄLTNIS

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Rühe, warnt davor, in den Warschauer-Pakt-Staaten unsere "Sicherheitspartner" zu sehen. Wer Ost und West moralisch gleichsetze, verharmlose die Ursachen für die Spaltung Europas, schreibt der außenpolitische Sprecher der Union in einem Beitrag für die WELT. Seite 4

# WIRTSCHAFT

gen mit den USA über ein neues "Brückenkopf" auf dem wichti-Luftverkehrsabkommen schliebt die Lufthansa nicht aus. Vorstandsvorsitzender Ruhnau beklagt Ungleichgewichte, die die Chancen der europäischen Gesellschaften auf dem amerikanischen Markt beschränkten. Die Europäer sollten sich enger zusammenschließen und ihre Position künftig gemeinsam durchzusetzen versuchen. (S. 11)

Absatswege: Die Abstimmung der Westland-Aktionäre zugunsten des Hubschrauber-Produzenten Sikorsky sichert den Amerika-

Laftverkehr: Harte Verhandlun- nem neue Absatzwege und einen en eumnäischen Markt. Den drei Hubschrauberfirmen in Deutschland. Frankreich und Italien erwächst eine ernst zu nehmende Gefahr. (S. 12)

> Börse: An den Aktienmärkten kam es zu einem deutlichen Rückschlag. Der Rentenmarkt war freundlich. WELT-Aktienindex 277,43 (284,59). BHF Rentenindex 105,549 (105,485), BHF Performance Index 101,178 (101,089). Dollarmittelkurs 2,3546 (2,3605) Mark. Goldpreis pro Feinunze 334,00 (337,25) Dollar.

Wiederentdeckung: Lithos des

lange vernachlässigten Albert

Trachsel zeigt das Clemens-Sels-

Museum in Neuss; interessante

Beispiele des Pariser Symbolis-

mus. Die Ausstellung macht den

poetischen Reiz des Werks dieses

Malers deutlich, der ursprünglich

Architekt war. (S. 19)

den bereits abgesagt.

# KULTUR

Berlinale: Ein glänzender Auftakt ist dem Festival an der Spree ge-wiß, wenn auch insgesamt die glanzvollen Namen fehlen. Mit Fellinis Film "Ginger und Fred" werden die 36. Filmfestspiele eröffnet, 650 Filme stehen in den nächsten 14 Tagen auf dem Programm. (S. 2 und 19)

**SPORT** 

Tennis: Boris Becker hat die dritte Runde des Grand-Prix-Turniers in Boca West mit einem 6:4, 6:4-Sieg über Slozil (CSSR) erreicht. Nächster Gegner ist der Sieger des Spiels Pimek - Srejber (S. 9)

Fußball: Auch der 23. Spieltag der Bundesliga am Samstag wird nicht komplett stattfinden. Die Spiele Saarbrücken - Stuttgart und Mannheim - Dortmund wur-

# AUS ALLER WELT

Indianer: Mit Klischees räumt die Wanderausstellung "Indianische Kunst im 20. Jahrhundert" auf; hier gibt es keine Wiederholung traditioneller Muster. Die Kunst als tragender Pfeiler der Selbstbehauptung der Indianer ist das Thema. (S. 20)

Schauspieler: Der frühere britische Premierminister Harold Wilson hat auf anderer Bühne sein Debüt gegeben. In einer Fernsehserie über den erbitterten Kampf um den Aufkauf einer Londoner Tageszeitung spielte der 69jährige sich selbst. (S. 20)

Rüstungskentrolle: Die zwei

Sprachen der Sowjets in Wien -

Fernsehen: In den Fußstapfen der

VIP-Schaukel: Sabine Sauers

WELT-Report Malaysia: Warten

auf das Wähler-Votum über Pre-

mier Mahathirs Erfolge

Von C. G. Ströhm

\_Showfenster"

# Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Der Golfkrieg eska-

liert zur gesamtarabischen

Australien: Ein Kontinent macht Jagd auf sein Wappentier - Von Jürgen Corleis

Moskau: Gorbatschows Wende

soll erst einmal nur zum vollen Sozialismus\* führen

briefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Forum: Personalien und Leser- Reise-WELT: Sauerland - Fachwerkdörfer in malerischen Talern S.8 -Von Ulrike Lieb-Schäfer S.I

Schaee und Glatteis behindern den Vertrieb der WELT. Wir bitten die Leser für mögliche Verzögerungen bei der Zustellung um Verstündnis.

# Khadhafis Piloten riskieren Zwischenfälle mit US-Flotte

18 "Begegnungen" vor der Großen Syrte / Libyen wirbt Söldner in Asien an

Der Nervenkrieg zwischen den USA und Libyen im Mittelmeer hat schärfere Akzente bekommen. Libysche Kammpfflugzeuge sowjetischer und französischer Bauart, die in das Manövergebiet der amerikanischen Marine einflogen, zeigten sich aggressiver als im ersten Teil der amerikanischen Manöver vor 14 Tagen. Es kam in den vergangenen Stunden zu insgesamt 18 "Begegnungen" zwischen amerikanischen und libyschen Maschinen, wobei die Flugzeuge zuweilen bis auf 60 Meter Entfernung aneinandergerieten, bevor sich die libyschen Piloten abdrängen ließen.

Zu Feindseligkeiten oder Zwischenfällen kam es nicht. Die amerikanischen Piloten berichten jedoch, daß die Libyer entschlossener und besser vorbereitet wirkten als in der ersten Phase der amerikanischen Manöver. Außerdem wurde festgestellt, daß sowjetische Luftabwehrraketen am Golf von Syrte installiert worden

Zugleich wurde beobachtet, daß ein sowjetischer Kreuzer der Kresta-Klasse und zwei Zerstörer der Kaschin-Klasse aus der Ostsee abgezogen wurden und seit Sonntag vor der libyschen Küste operieren. Man ver-

mutet im amerikanischen Verteidigungsministerium, daß sie die libyschen Luftstreitkräfte mit Beobachtungsdaten versehen. Es sei ihrer Hilfe zuzuschreiben, daß die libyschen Störversuche der amerikanischen Manöver besser koordiniert erscheinen. Dennoch gelang es keinem der libyschen Flugzeuge, in die Nähe der amerikanischen Kriegsschiffe zu kommen. Die amerikanischen Abdrängungsmanöver libyscher Flugzeuge ereigneten sich in der Regel in 100 Meilen Entfernung von der amerikanischen Flotte.

Die amerikanische Sechste Flotte veranstaltet diese Manöver, um deutlich zu machen, daß die von Oberst Khadhafi beanspruchten Hoheitsgewässer im Golf von Syrte internationales Gewässer bis auf einen Gürtel von 12 Meilen vor der lybischen Küste sind. Bisher haben amerikanische Schiffe dieses von Khadhafi beanspruchte Gebiet noch nicht befahren.

Khadhafi hat die von ihm willkürlich geschaffene Grenze als "Todeslinie" bezeichnet, jenseits der er alle amerikanischen Schiffe attackieren werde. Das amerikanische Verteidigungsministerium verweigert jede Auskunft darüber, ob es in dieser zweiten Phase der Manöver geplant ist, in diese Zone einzufahren. Die amerikanischen Manöver sollen morgen zu Ende gehen.

Das Pentagon gab jedoch bekannt, daß die Sechste Flotte Mitte März durch einen dritten Flugzeugträger, die "America", und elf weitere Kriegsschiffe verstärkt wird. Zur Zeit operieren die Flugzeugträger "Saratoga" und "Coral Sea" mit 20 Begleitschiffen vor Libyen. Die Verstärkung durch die "America" würde bedeuten, daß die USA dann im Mittelmeer die größte Flottenansammlung seit 18 Monaten organisiert hätten. Gut informierte Beobachter vermuten, daß die USA im Laufe der verschiedenen Phasen dieser Manöver, die bis Ende Marz dauern sollen, auch die von Khadhafi geschaffene imaginäre "Todesgrenze" passieren werden.

Unterdessen will Khadhafi in Bangladesch mit einer Zeitungsanzeige Söldner anwerben. Piloten, Matrosen und Techniker aus Bangladesch werden aufgerufen, in die libyschen Streitkräfte einzutreten und sich am "Heiligen Krieg" gegen die Vereinig-ten Staaten und Israel zu beteiligen. Die Anzeige wurde von der englischsprachigen Zeitung "The News" in

# Hamburg will Neue Heimat retten Der Senat erwägt Kapitalbeteiligungen im Verbund mit anderen Länderregierungen

UWE BAHNSEN, Hamburg Zu schweren finanziellen Schäden für die Hansestadt Hamburg würde, wie es aus Senatskreisen heißt, ein Zusammenbruch des angeschlagenen Gewerkschaftskonzerns Neue Heimat führen. Hamburg ist mit Krediten und Bürgschaften von insgesamt rund einer Milliarde Mark, die als "dinglich gesichert" bezeichnet werden, einer der größten Gläubiger der NH-Unternehmensgruppe. Von dem Betrag entfallen rund 750 Millionen Mark auf die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt, der Rest auf die Hamburgische Landesbank.

Expertengruppen mehrerer Behörden prüfen gegenwärtig von der NH-Geschäftsführung vorgelegte Sanierungsmodelle. Wohnungen will und kann die Stadt der Neuen Heimat jedenfalls nicht abkaufen. Die Überlegungen der Experten kreisen daher um die Frage, ob Hamburg sich in einem "Verbund" mit anderen Landesregierungen an einer Stützung des Gewerkschaftskonzerns beteiligen kann, die beispielsweise zu Kapitalbeteiligungen führen würde. Schützenheilfe bekam Hamburg vom Spitzenkandidaten der SPD in Niedersachsen, Gerhard Schröder. Er sagte, die verantwortlichen Manager müßten abtreten und forderte, den Konzern zu entflechten und in landeseigene oder regionale Gesellschaften auf-Unterdessen werden die Finanzen

der Neuen Heimat von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft "Treuarbeit" unter die Lupe genommen. Ein weiteres Prüfungsunternehmen wurde von der Hamburger Baubehörde, die für die Rechtsaufsicht über den gemeinnützigen Teil des NH-Konzems zuständig ist, mit einem Gutachten zu der Frage bezuftragt, ob die Wohnungsverkäuse der Neuen Heimat und die weiteren Sanierungsbemühungen der NH-Geschäftsführung mit dem Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht vereinbar sind.

Eine entsprechende "rechtliche Würdigung\* hatten Senatsbeamte

burger Bürgerschaft bei den Beratungen über den Etat für 1986 zugesagt; das Ergebnis werde bis Ende 1985 vorliegen. Nachdem dieser Termin verstrichen ist, soll das Gutachten nunmehr "im Frühjahr" vorliegen. Das Bundeswohnungsbauministe-

dem Haushaltsausschuß der Ham-

rium hatte sich im vergangenen Oktober geäußert: Zwar gebe es kein generelles Veräußerungsverbot von Mietwohnungen durch gemeinnützige Wohnungsunternehmen; Verkäufe seien zulässig, soweit sie \_im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsfübrung" stattfinden. Ob En-bloc-Verkäufe außerhalb dieses Rahmens liegen, müsse für jedes Unternehmen im Einzelfall von den zu gändigen Behörden genehmigt werden. Die Hamburger Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob die Mitglieder des früheren NH-Vorstandes unter dem verstorbe nen Albert Vietor durch ihre dubiosen Beteiligungen und durch sonstige Geschäfte den Tatbestand der Untreue erfüllt haben.

wußt, daß es ein "langer Kampf berg-

auf" werden würde. Er habe sich sei-

ne Bemühungen om ein besseres Pro-

gramm "leichter vorgestellt, und ich

verhehle nicht, daß ich gelegentlich

Nach wie vor gebe es allerdings

SFB-Mitarbeiter, die sich als "Trans-

missionsriemen ihres missionari-

schen politischen Sendungsbewußt-

seins empfinden\*. Der Rundfunkrat

sei derart "politisiert und polarisiert".

daß eine Bewältigung der Probleme

"immer schwerer" geworden sei. Loe-

we beklagte zudem "Akte von Illoya-

auch Fehler gemacht habe".

# Eine Patt-Situation lähmt den SFB

Abwahl-Antrag gegen Intendant Loewe gescheitert / Klage über "Akte von Illoyalität"

H.R. KARUTZ Berlin Die politischen Führungen in Bonn und Berlin müssen seit gestern mithelfen, die Krise im Sender Freies Berlin zu lösen: Intendant Lothar Loewe besitzt offenbar nicht mehr das Vertrauen der Mehrheit des SFB-Rundfunkrats, obwohl ein Abwahlantrag gegen ihn scheiterte. Mit 13:12 Stimmen bei zwei Enthaltungen fand der Vorstoß eine relative Mehrheit. Die geheime Abstimmung in Kabinen, einmalig in der deutschen Rundfunkgeschichte, ergab die formelle Spaltung des Rundfunkrats in Loewe-Gegner und -Anhänger.

Das Ergebnis führt dazu, daß Loewe nicht mehr damit rechnen kann. Kandidaten seiner Wahl für die Posten des Programmdirektors und des Chefredakteurs vom Rundfunkrat bestätigt zu bekommen. Zwar fehlten bei der Abstimmung vier Ratsmitglieder, die eher dem Loewe-Lager zuzurechnen sind, aber selbst ihre Anti-Abwahlstimmen hätten an der grundsätzlichen Spaltung des Gremiums

Kriegsverbrecher

In Zagreb wird der 86jährige An-

drija Artukovic wegen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das in-

ternationale Recht" vor Gericht ge-

stellt. Er war am Mittwoch von den

USA an Jugoslawien ausgeliefert

worden. Dem ehemaligen Innenmini-

ster der von der deutschen Besat-

zungsmacht im Zweiten Weltkrieg in-

stallierten Regierung eines "unab-

hängigen Kroatien" wird vorgewor-

fen, für die Ermordung von 750 000

Juden, Serben, orthodoxen Christen

und Zigeunern direkt verantwortlich

zu sein. Höchstes Strafmaß für die

Artukovic, der 1948 unter falsehem

Namen in die USA eingereist war.

war es 35 Jahre lang gelungen, eine

Abschiebung aus den USA zu verhin-

dern. Belgrad hatte bereits 1951 einen

Auslieferungsantrag gestellt, der 1959

abgelehnt worden war. 1984 war er

Vorwürfe ist die Todesstrafe.

ement verhaftet worden.

DW. Belgrad

ausgeliefert

nichts geändert. Der amtierende Ratsvorsitzende, TU-Professor Helmut Eichmeyer, sprach nach der Entscheidung selbst von einer "Art Patt-Situation". Er äußerte zugleich die Erwartung, "daß eine Chance besteht, aufeinander zuzugehen".

Unter Führung des Vertreters der Evangelischen Kirche, Uwe Runge, wollen einflußreiche "Graue" aus dem Rundfunkrat die nunmehr festgestellte Selbstlähmung der SFB-Führung durch die Suche nach einem neuen Intendanten durchbrechen. Wie berichtet, bleibt Senatssprecher Winfried Fest (CDU) dabei der Wunschkandidat vieler parteiunabhängiger Ratsmitglieder.

In einer "mannhaften Rede" (ein Teilnehmer) hatte sich Loewe vor der Abstimmung noch einmal mit seinen Kritikern auseinandergesetzt. Auf 15 Seiten gab er eine Lageeinschätzung, die darin mündete: "Dies ist für jedermann im SFB ein schwarzer Tag." Er habe sich nicht nach dem Intendanten-Amt "gedrängt" und stets ge-

#### lität", die andernorts in der ARD mit "fristloser Entlassung" geahndet Der Plan, am 17. Februar einen Chefredakteur zu wählen, wurde inzwischen aufgegeben. Die Zukunft

des SFB ist offen. Nur eines ist intern verabredet: Die Spitzen der CDU/FDP-Koalition wollen, sobald zwei neue Direktoren gewählt sind, noch 1986 das Kapitel Loewe been-

# Proteste gegen "DDR"-Diplomaten

DW. New York

Eine Gruppe von etwa 50 jungen amerikanischen Juden hat vor dem UNO-Gebäude in New York gegen die Ernennung von Hermann Klenner aus der "DDR" zu einem der drei stellvertretenden Vorsitzenden der UNO-Menschenrechtskommission in Genf protestiert. Klenner habe eine Nazi-Vergangenheit und sei ein Kriegsverbrecher, hieß es auf einem von den Demonstranten verteilten Flugblatt. Klenner war von der Gruppe der Ostblock-Länder, die turnusmäßig einen der stellvertretenden Vorsitzenden der Menschenrechtskommission zu stellen hatte, als einziger Kandidat vorgeschlagen und daraufhin im Routineverfahren in dem Amt bestätigt worden. Der Jurist war 1944 in die NSDAP eingetreten. Er galt als "Judenhasser". Nach dem Krieg wechselte er zur SED. Als Chefdelegierter der "DDR" bei der Menschenrechtskommission richtete er scharfe Angriffe gegen Israel.

# Auflagen für Fusion Daimler-Benz/AEG

DW. Berlin

Der Zusammenschluß zwischen der Daimler-Benz AG und der AEG ist perfekt. Die Zustimmung des Kartellamtes in Berlin macht den Weg endgültig frei für die Bildung des größten deutschen Industriekonzerns mit einem Gesamtumsatz von nahezu 80 Milliarden Mark. Allerdings hat die Wettbewerbsbehörde den Erwerb einer Mehrheitsbeteilung des Autokonzerns an dem Elektrounternehmen an die Bedingung geknüpft, daß sich die AEG in einer "angemessenen" Frist von drei Beteiligungen trennt. Es sind dies die Stuttgarter Transformatoren Union, die Munchner Elektronische Systemgesellschaft (ESG) und die Berliner Firma VISCOM Ton- und Video-Verteilersystem. Außerdem machte das Kartellamt die Auflage. daß sich das Elektrounternehmen AEG 1990 aus der Münchner Eurosatellite Gesellschaft für Satellitentechnik zurückziehen muß. Sette 11: Kein Einspruch

# **DER KOMMENTAR**

# Der falsche Ansatz

Dies ist eine treffliche These. Und wenn sie noch dazu vom Hauptgeschäftsführer des katholischen Hilfswerks Misereor, Prälat Herkenrath, vorgetragen wird, dann scheint Widerspruch kaum möglich. An Selbstlosigkeit darf man nicht verdienen. Das ist klar. Aber leider ist das nur schöne Theorie.

Die Praxis sieht ganz anders aus. Diese Praxis aber mißfällt dem Prälaten. Er betont bespielsweise auch, die Entwicklungshilfe solle der Verwirklichung der Menschenrechte dienen, sie solle die politischen Rahmenbedingungen in den Entwicklungsländern gestalten helfen. Da verwandelt sich die Selbstlosigkeit plötzlich zum politischen Instrumentalismus. Auch das ist eine These, über die man diskutieren kann. Nur beides zusammen ist nicht möglich.

Vor allem aber darf man bei der Entwicklungshilfe die politische Wirklichkeit nicht aus dem Auge verlieren. Der Mensch ist nicht von Natur aus gut - und als soziales Wesen erst recht vielerlei Anfechtungen des Bösen ausgesetzt. Bei Staaten ist es nicht anders.

Die Entwicklungshilfe darf hicht zum Geschäft werden". Aber genausowenig, wie man einen Alkoholiker bekehren kann, nen Alkoholiker bekehren kann, indem man ihn vor die Tür setzt und erst wieder aufnimmt, wenn er allen Lastern abgeschworen hat, genausowenig kann man Staaten mit der Peitsche der Entwicklungshilfe zur Tugend zwingen. Erziehung - von Menschen wie von Staaten - ist ein mühsames Geschäft, das sehr viel Geduld erfordert. Und scheinen die Rückschläge manchmal auch härter als die Erfolge zu sein, Gewinne lassen sich nur über lange Zeiträume verbuchen.

> J or allem aber darf man nicht Vor allem aber unit many vergessen, daß jeder Fall anders gelagert ist. Für den einen ist materieller Gewinn ein Ansporn zum Helfen, wie der materielle Gewinn zugleich ein Gradmesser des Erfolges sein kann. Bei dem anderen muß man Untugenden tolerieren, wenn man zugleich die Hoffnung und das Ziel, diese Untugenden eines Tages überwinden zu können, nicht aus dem Auge verliert. Entwicklunghilfe darf kein Spiel im Stile des Fernseh-Quiz "Alles oder nicht" sein. Das sollten gerade diejenigen beherzigen, die diese Hilfe leisten.

Warnung vor

"Kolonialismus"

# Papst kommt zu Kurzbesuch im September 1987

Zu einem eintägigen Besuch wird Panst Johannes Paul II. voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres nach Deutschland kommen. Am 10. September 1987 will der Papst, der vermutlich in Köln eintrifft und von dort aus abends wieder abreist. Bischof Franz Hengsbach in Essen besuchen. Hengsbach feiert an diesem Tag seinen 77. Geburtstag. Im Ruhrgebiet ist auch ein Gespräch des Papstes mit Arbeitern vorgesehen.

Außerdem plant das Oberhaupt der katholischen Kirche eine Kurzvisite in Kevelaer nahe der niederländischen Grenze. Zum Zeitgrinkt des vorgesehenen Papstbesuches tagt in dem größten nordwesteuropäischen Wallfahrtsort der Mariologische Kongreß. Als Papst war Karol Wojtyla schon einmal in der Bundesrepublik Deutschland im November 1980. Sein Besuch hatte damals aber insgesamt fünf Tage gedauert.

# Axen trifft Schäuble in Bonn

Eine Delegation der SED unter Leitung des Politbüromitglieds Hermann Axen wird heute in Bonn erwartet, um die Gespräche mit der SPD-Fraktion über die Einrichtung einer atomwaffenfreien Zone in Europa fortzusetzen. Die Delegationen von SPD und SED hatten ihre Beratungen am 6. Dezember in Ost-Berlin begonnen. Sie wollen die Möglichkeit eines von atomaren Waffen freien Korridors entlang der Grenze zwischen West- und Osteuropa erörtern, Dieses Modell geht auf einen Vorschlag des schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme zurück. Axen wird auch mit dem für die Deutschlandpolitik zuständigen Staatsminister im Kanzleramt, Wolfgang Schauble (CDU), zusammentreffen.

## Manilas Botschafter gibt sein Amt auf

nur bestimmte Eliten. Wer Entwick-

lungshilfe mit Wirtschaftsförderung

im eigenen Land verwechsele und

glaube, der Dritten Welt damit etwas

Gutes zu tun, habe von den wahren

Problemen nichts begriffen. Zugleich

setzen müsse.

DW. Bonn

Der philippinische Botschafter in Bonn, Ramon Del Rosario, hat gestern aus Protest gegen die Regierung von Präsident Ferdinand Marcos in Manila um seine Entlassung gebeten. Seinem Wunsch wurde nach Angaben der philippinischen Geschäftsträgerin in Bonn, Delia Domingo-Albert, vom Außenministerium mit sofortiger Wirkung entsprochen.

Über die Gründe, die Botschafter Del Rosario in seinem schriftlichen Rücktrittsgesuch angeführt hat, wollte die Diplomatin allerdings keine Einzelheiten nennen. Del Rosario war seit dem 14. August 1984 in Bonn als höchster Vertreter seines Landes akkreditiert. Er hält sich zur Zeit in der philippinischen Hauptstadt Manila

# **USA: In Polen nimmt Zahl** der politischen Häftlinge zu

Scharfe Kritik an der Menschenrechtssituation im Ostbiock

Die Lage der Menschenrechte in den Ostblockstaaten sowie Kuba, Nicaragua und Athiopien hat das amerikanische Außenministerium in seinem Jahresbericht an den Kongreß scharf kritisiert. Aber auch Menschenrechtsverletzungen in verbündeten Ländern wie Südkorea, Philippinen und El Salvador werden darin angeprangert.

Den Sowjets wird vor allem vorgeworfen, im vergangenen Jahr die Verfolgung aller Personen, "die sich au-Berhalb der vom Staat kontrollierten Kanäle äußern", fortgesetzt zu haben. Es habe "keinerlei Anzeichen" für eine Änderung der repressiven sowjetischen Politik gegeben, wird in dem US-Bericht bedauert. Eine positive Ausnahme sei die Ausreisegenehmigung für Jelena Bonner gewesen.

In Ungarn, Rumänien und der \_DDR" wird eine "gewisse Verbesserung" der Menschenrechtssituation gesehen. Dennoch gebe es in der "DDR" auch weiterhin Menschenrechtsverletzungen, jedoch eine weniger harte Haltung gegenüber gewis-

DW. Washington sen religiösen Gruppen und vermehrte Ausreisebewilligungen. Am besten unter den Ostblockländern wird Ungarn berurteilt. Die dortige Innenpolitik wird in dem Bericht als "verhältnismäßig tolerant" bezeichnet.

In der CSSR dagegen würden nach wie vor \_subtile Repressionsmethoden" wie Hausdurchsuchungen, Verhöre und psychologischer Druck gegen religiöse Aktivisten und Menschenrechtsgruppen angewandt. In Polen gebe es eine Reihe von "negativen Entwicklungen", insbesondere die steigende Zahl politischer Häft-

Die Sandinisten in Nicaragua haben nach Ansicht des State Department im vergangenen Jahr "ihre Einschüchterung der Kirche und der bürgerlichen Opposition spürbar verstärkt". Die "reale Macht" sei trotz des Amtsantritts von Präsident Ortega weiter in Händen der "neuen marxistischen Führer der Sandinistischen Nationalen Befreiungsfront". Die ohnehin schlechte Menschenrechtssituation in Afghanistan habe sich "noch verschlechtert", heißt es.

Von Misereor eine

Der Geschäftsführer des katholischen Hilfswerkes Misereor, Prälat Norbert Herkenrath, hat davor gewarnt. Entwicklungshilfe zum Geschäft für die Industrienstionen werden zu lassen. Durch Entwicklungshilfe dürfe dem "Kolonialismus in der Dritten Welt nicht wieder Tür und Tor geöffnet werden", meinte Herkenrath. Wer industrielle Entwicklung und Wirtschaftswachstum einfach den Ländern der Dritten Welt \_aufpflanzen" wolle, bekämpfe nicht wirklich die Armut, sondern fördere

ch

en

forderte Prälat Herkenrath, daß Entwicklungshilfe primär bei der Verwirklichung der Menschenrechte an-

۲.

 $\supset$ 

# Berliner Enttäuschung

Von Hans-Rüdiger Karutz

Mitunter müsse man "grob sein, um sich über Wasser zu halten", schrieb Goethe über die Befindlichkeit der Berliner. Nun, seitdem der SFB vorgestern abend den "kleinen Mann" auf der Straße über den Skandal-Filz aus Korruption und Spendenumgang zu Wort kommen ließ, muß Berlins Politikern ein Licht aufgegangen sein: Viele Bürger wünschen sich nun endlich mehr gesunde Grobheit bei den Aufräumungsarbeiten.

Der Skandal - die Brockhaus-Definition vom "anstößigen Vorkommnis" reicht kaum mehr aus - wird immer umfangreicher: Mehr als 50 Beschuldigte, sechs Untersuchungshäftlinge (darunter der früher wichtige CDU-Politiker Wolfgang Antes), vier weitere Beschuldigte sind gegen Kaution auf freiem Fuß. Überdies zeigen mindestens drei Senatoren Erosionserscheinungen (Lummer, Klaus Franke, Vetter), die Koalition spekuliert offenbar auf Zeitgewinn, vielleicht gar auf Vergeßlichkeit - von durchgreifender Kraftentfaltung ist allerdings wenig zu

Die Berliner sind es leid zu warten, so lehrte die SFB-Sendung. Sie erkennen, was Politiker gern mit dem abstrakten Wort vom "Handlungsbedarf" meinen: "Die Situation is da", pflegte Adenauer in solchen Fällen festzustellen. Pingelig zeigten sich die Berliner, die da ihr Herz ausschütteten, keineswegs. Aber niemand von ihnen war hämisch über das, was geschehen ist – es herrschte eher ratlose Traurigkeit; die Resignation, auch von denen enttäuscht zu sein, die Besserung gelobt und gewiß auch in die Wege geleitet hatten.

Für Eberhard Diepgen und das Senatsbündnis von CDU und FDP läuft die Zeit im Sauseschritt. Zeit zum Handeln, nicht für Händel. Nur ein "Befreiungsschlag" kann jetzt überzeugen. Und endlich Sauberkeit am Bau und ehrliche Partei-Buchführung, sonst kann sich dieser Senat nicht über Wasser

# Aus der Traum

Von Peter Philipps

Hans-Ulrich Klose hat in seiner nachdenklichen Art viel bewirkt: Von der Hipp-hipp-hurra-Euphorie in der SPD, mit der grundsätzlich alles bejubelt wurde, was die Sandinisten in Nicaragua anrichten, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Seine Reiseeindrücke zeigen Wirkung.

Vorbei sind die Zeiten, da sich ein Vorstandsmitglied der SPD (Henning Scherf) in einer Arbeiterbrigade beim Kaffeepflücken in Nicaragua hervortat. Statt dessen stellen die Genossen eine "merklich zurückgegangene Spendierfreudigkeit" in den eigenen Reihen fest, nachdem jahrelang auf allen Parteitagen tief in die Geldbörsen gegriffen worden war, wenn das Stichwort "Sandinisten" ertönte. Der Parteilinke Klose, der sich seiner Ausbildung als Staatsanwalt besann, "versuchte. meine ursprünglichen Sympathien für die Sandinisten zu unterdrücken", und begab sich auf die Suche nach der Wahrheit. Was er fand, waren Sondergerichte und Menschenrechtsverletzungen.

Aber als Kronzeuge der Verteidigung wird er für den Staatsrechtler Martin Kriele in dessen Parteiausschlußverfahren (von der kommenden Woche an) trotzdem nicht zur Verfügung stehen. Beide kamen sie zu ähnlichen Ergebnissen bei ihren Nicaragua-Reisen, doch Kriele schlußfolgert radikaler als Klose, greift vor allem den Parteichef Willy Brandt persönlich an.

Nicaragua - das war eine neue Sehnsucht der deutschen Linken von der Einheit von Menschlichkeit, Demokratie und Revolution, nachdem die Entwicklung in Kuba und in Vietnam ähnliche Träume zerplatzen ließ. Wer, wie Kriele, mit harten Bandagen und Überspitzungen die eigenen Reihen verunsicherte, wurde von "Comandante Hans"-Jürgen Wischnewski bezichtigt, "für die Ausweitung des Krieges" in Mittelamerika einzutreten.

Auch zu Klose gingen viele erst einmal auf Distanz. Aber er hat einen Weg zurück zur sachlichen Auseinandersetzung gefunden. Hoffentlich beschreiten auch seine Genossen in Leverkusen diesen Weg, anstatt den unbequemen Kriele aus der SPD zu werfen, nur weil er Parteichef und offizielle Sprachregelung nicht als gottgegeben hingenommen hat.

# C-Waffe Nebelkerzen Von Cay Graf Brockdorff

Die Sowjetunion hat nach dem Modell des Nichtweiterver-breitungs-Vertrages für Atomwaffen ein Abkommen für

chemische Waffen vorgeschlagen. Es soll sicherstellen, daß Chemikalien, die sich zur Herstellung von C-Waffen eignen, nur noch dann exportiert werden dürfen, wenn das Empfängerland sich verpflichtet, daraus keine Kampfmittel zu fabrizieren. Für sich selbst hat die Sowjetunion diese Zielsetzung bereits als verbindlich erklärt.

Der Beschluß des Kreml ist unverfänglich. Chemische Kampfmittel lassen sich verhältnismäßig leicht herstellen, ihre vollständige Beseitigung ließe sich nur durch ein mit wirksamen Kontrollen ausgestattetes völkerrechtliches Verbot erreichen. In Moskau weiß man das. Darum hat die Ankündigung der "Prawda" nicht mehr als den üblichen Wert sowjetischer Propagandavorstellungen, die - wenn dargeboten auf dem ernsten Feld der Rüstungskontrolle - häufig den Verdacht nähren, die Sowjetunion begreife es als Kriegsschauplatz zur Erzielung strategischer Vorteile.

Washington hat denn auch abgewunken und erklärt, Priorität besitze die vollständige Vernichtung aller chemischen Waffen und die Einrichtung wirksamer Kontrollen. Bei letzteren liegt der Teufel im Detail. Lippenbekenntnisse zu Kontrollen haben die Sowjets in jüngster Zeit oft abgegeben. Wenn man betrachtet, was sie bei den Wiener MBFR-Truppenverhandlungen für Vertragsentwürfe abgegeben haben, wie Kontrollen in die Tat umgesetzt werden sollten, muß man das Schlimmste befürchten: Inspektionen müssen mit begründetem Verdacht beantragt werden, der Verdächtigte kann sie aber ablehnen. Allein das Antragsverfahren würde viele Wochen beanspruchen. Mit anderern Worten: Moskau stimmt einem Prinzip zu. belastet es aber im bisher einzigen konkreten eigenen Vorschlag mit so vielen Einschränkungen, daß es ausgehöhlt wird.

Im selben Atemzug mit dem C-Waffen-Vorstoß bekräftigten die Sowjets ihr Interesse an der Einrichtung einer "chemiewaffenfreien Zone", wie sie von SPD und SED gefordert wird. Der Plan, der im sowjetischen Generalstab erarbeitet sein könnte, würde es der Sowjetunion ermöglichen, mit weitreichenden C-Waffen in die "chemiewaffenfreie Zone" hineinzuwirken. US-Waffen dieser Art aber wären auf die andere Seite des Atlantiks zu verbringen.



"Bitte so schneiden, daß man den Flz nicht mehr sieht!"

# Lichtrechnung in der Talsohle

Von Günter Zehm

Die Geschäftigkeit der Berlina-le, die heute abend im Zoo-Palast eröffnet wird, kann nicht darüber hinwegtäuschen, das sich das Geschäft mit dem deutschen Film bedrohlich absoluten dem Nullpunkt nähert. Das Jahr 1985 brachte den niedrigsten Kinobe-such seit Ende des Krieges. Bis zu vierzig Prozent Besucherrückgang verzeichneten die Programmkinos. Vor allem die jugendlichen Fans blieben aus. Der Anteil der 14- bis 19jährigen sank von ursprünglich siebzig auf jetzt unter zwanzig Prozent. "Wenn ein Kinobesitzer in Erstaufführung einen Alexander-Kluge-Film eine Woche lang laufen läßt", klagte kürzlich auf einer Berliner Podiumsdiskussion der Leiter der Kölner "Cinemathek", Gerd Berghoff, dann hat er am Ende 126 Besucher gehabt und kann davon nicht einmal seine Lichtrechnung bezahlen."

Manches an der Misere ist "objektiv" und kann nicht den deutschen Filmemachern, bzw. Filmfunktionären zur Last gelegt werden. Wenn es zum Beispiel keinen Nachwuchs mehr gibt, kann auch kein Nachwuchs mehr ins Kino gehen. Durch die Auswirkungen des "Pillenknicks", so ist in Berlin zu hören, verlieren die deutschen Kinos Jahr für Jahr gut fünf Millionen Stammkunden.

Zudem werden die Karenzzeiten zwischen Kinoauswertung und Kassetten-Vermarktung auch in Soeben ist "Otto - Der Film" als Video erschienen, nur ein gutes halbes Jahr nach der Premiere im Kino. Im Filmland USA gehen immer mehr Produzenten dazu über. ihre Filme gleich als Video anzubieten. Und da zudem die Vorführmöglichkeiten zu Hause immer besser und komfortabler werden, stehen die Kinobesitzer in Übersee wie bei uns vor der Notwendigkeit, ihre Marktstrategie grundsätzlich und tiefgreifend zu ändern. "Kinos mit dem Komfort einer Restaurant-Toilette im Chinesenviertel haben keine Chance mehr", schrieb das Nachrichtenmagazin "Time".

Marktbeobachter registrieren eine spürbare Auswirkung der Normalisierung im Verhältnis der Generationen zueinander auf die Filmbranche. Es ist nicht mehr so, daß die Jungen bloß noch im Kino hängen, um typische "Kidpix" wie "Terminator" oder "Rocky IV" zu sehen, während die Erwachsenen zu Hause Familien-Serien besichtigen. Vielmehr gibt es, zumindest nach Meinung des Regisseurs Robert Benton ("Kramer gegen Kramer"), eine Filmgattung, die sich wachsenden Zuspruchs erfreut und die wieder die ganze Familie vor der Leinwand oder dem Bildschirm vereint: Filme über Liebe und Verwandtschaft wie "Color Purple" oder "Out of Africa", "altmodische" Kriminalfilme wie "Die Ehre der Prizzis" oder "Jagged Edge", kurzum, "ganz normale, gutgemachte Filme, von denen jedermann etwas hat und die auch vierzigjährige Ehepaare dazu bringen, sich in die Schlange vor der Kinokasse einzureihen".

Nicht zuletzt der ungeheure Erfolg der diversen Abonnement-TVs bestätigt die Beobachtungen Bentons. Denn genau mit solchen ganz normalen Filmen machen die Abonnement-TVs das große Geschäft. Sie bedienen ein Bedürfnis, das im Kino oder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht mehr gestillt wird. Die Leute, so zeigt sich, sind gar nicht so scharf auf Brutalität und Spezialeffekte, sie wollen nach Feierabend in erster Linie gute Filme haben und ein behagliches, gediegenes Ambiente, um sie zu genießen. Weil das deutsche Kino gerade dies nicht mehr bietet, ist es zur Zeit wieder einmal ganz unten, und da kann keine Gesundbeterei auf Festivals, kein elitärer Kritikerzuspruch und keine noch so genaue "Zielgruppenansprache" aufhelfen.

Das Übel steckt tief und bedarf langfristiger Therapien. Denn der deutsche Film geriert sich nach wie vor und ohne Rücksicht auf Verluste als "Junger Deutscher Film", das heißt, er ist scharf auf Cliquenbeifall und geübt in Publikums-

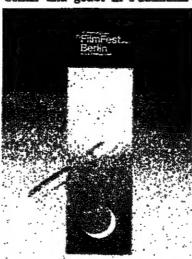

Geschäftig ohne Geschäft: Berli-

Verachtung. Er geht nach wie vor am Gängelband von Ideologen, für die Langeweile die oberste ästhetische Kategorie ist, und in den staatlichen Fördergremien sitzen wie eh und je bramarbasierende Cliquen-Häuptlinge, die ihr Amt als politischen Schützengraben mißverstehen, aus dem heraus sie "Widerstand gegen die Wende" leisten und angesichts leerer Programmkinos immer nur vom "trotzigen Weitermachen" faseln. Das Bonner Innenministerium, das wichtige Fördergelder vergibt, hat es bisher noch nicht vermocht, hier irgend etwas zu ändern.

Kann man überhaupt etwas wirklich Förderliches tun? Es fehlt nicht an sarkastischen Ratschlägen, die freilich leider nur Pointenwert haben. Der Berliner Schriftsteller F. C. Delius regte kürzlich an, die Brüsseler EG sollte angesichts der Tatsache, daß es so viel Geschriebenes und so wenige Leser gebe. "Abschlachtprämien" an Literaturproduzenten zahlen, damit sie sich des Schreibens enthalten; derlei Prämien ließen sich auch für deutsche Filmemacher denken. Ein anderer Vorschlag, auf der oben erwähnten Podiumsdiskussion gemacht, kommt aus der Filmförderungs-Anstalt selbst. Man könnte, regte ihr Vertreter an, alle Produktionen des Jungen Deutschen Films seit 1968 jeden würden die Kinos schnell wieder

Aber abgesehen davon, daß sich viele Fernsehabende von ARD und ZDF diesem Vorschlag ohnehin annähern und die Kinos trotzdem nicht voll werden - letztlich kommt es doch darauf an, die zweifellos auch im deutschen Film vorhandenen kreativen Potentiale nicht abzuschlachten, sondern wachzurufen. Geld macht dabei nicht alles, es kann sogar, wenn es allzu leicht zu haben ist, kontraproduktiv wirken. Am wichtigsten ist, daß sich die Filmemacher selbst neu orientieren. Sie müssen mehr auf das Publikum und weniger auf die Ideologen hören, und sie dürfen sich nicht einreden lassen, daß der Publikumsgeschmack immer nur auf das gänzlich Banale aus sei.

Die Gemeinde der schweigenden wahren Filmliebhaber ist auch hierzulande groß. Sie wartet darauf, endlich einmal wieder loyal und menschenfreundlich bedient

# IM GESPRÄCH Dieter Wunder

# Spezialist für Nebensätze

Von James Rover

Die beruffiche Karriere des Dieter Wunder begann mit einem Ne-bensatz, bzw. "dem Nebensatz" bei dem elsässischen Mönch Otfried. Denn dies war das Thema der Dissertation des angehenden Studienrates. Otfried heißt übrigens aus dem Althochdeutschen übersetzt Besitzer des Friedens".

Ob Bundeswehr und NATO-Nachrüstung, ob 35-Stunden-Woche oder jetzt der Streikparagraph 116 - die Lehrergewerkschaft GEW hat in der jüngsten Vergangenheit immer weni-ger Rücksicht auf die einstigen Arbeiten ihres Vorsitzenden Wunder genommen, er selbst sie möglicherweise bisweilen vergessen. Denn in den Unterrichtsmaterialien und den Vorschlägen zu gewerkschaftlichen Demonstrationen in den Schulen wurde auf Nebensätze wenig Wert gelegt und auf das Besitzen und Bewahren von innerem Frieden ebenfalls. Der Hang gerade von Intellektuellen zu klassenkämpferischer Attitude ist in Deutschland schon von alters her auch bei Teilen der Lehrerschaft stark ausgeprägt. Dabei ist Dieter Wunder selbst alles

andere als ein polemischer Hau-den-Lukas. Der seit viereinhalb Jahren amtierende Gewerkschaftschef, der zuvor zehn Jahre lang die Gesamtschule in Hamburgs Trabantenstadt Mümmelmannsberg geleitet hatte, ist auch in der neuen Funktion eher ein stiller Nachdenklicher geblieben, ein einfühlsamer Pädagoge aus Leidenschaft. Häufig ist er, bar jeder Ritelkeit, auf Veranstaltungen vor allem der SPD in den hinteren Reihen zu sehen, als Zuhörer, als Lernender.

Aber wenn er ein Ziel für sich als richtig erkannt hat, dann verfolgt er dies mit vollem persönlichen Einsatz. mit scharfer Zunge. Schule ist für ihn \_Lebensraum". Vom Lehrer verlangt er "Parteilichkeit" um hehrer Ziele willen. Das Wort Utopie scheut sich Wunder nicht in den Mund zu neh-

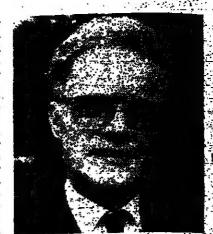

li 11

Parteilich der hehren Ziele wegen: GEW-Vorsitzender Wunder

men: Vor allem die "Utopie, daß über das Ziel einer erhöhten individuelles nes jeden Bürgers bessere Lebensverhältnisse geschaffen werden kör, nen". Deshalb sprechen die Fehl. schläge der Bildungseuphorie in den sechziger Jahren nach Wunders Meinung auch nicht gegen das, was de mals angefangen wurde, sondern belegen für ihn nur, daß es nicht radikal genug zu Ende geführt worden ist.

Diese Radikalität im Denken ist es. die den GEW-Vorsitzenden den Nebensatz - nicht nur Ottrieds - dann eben auch regelmäßig beiseite schieben läßt. Und da sie nicht mur bei ihm, sondern bei vielen in der GEW organisierten Pädagogen vorhanden ist, läßt sich auch ein anderes Phanomen erklären: Statt Rot ist inzwi schen Grün zur tonangebenden Modefarbe geworden. Waren in den sechziger Jahren noch viele Bereiche der GEW durch DKP-Mitgliedschaf ten geprägt, so ist dieses Parteibuch heute zur Seltenheit geworden. Die Grünen sind durch den Zulauf so vie ler Lehrer stark mitgeprägt worden:

# DIE MEINUNG DER ANDEREN

# DONAU KURIER

Allein ein Preisrückgang von 25 Prozent vermindert die jährliche deutsche Ölrechnung um über 15 Milliarden Mark. Damit kann die Konjunktur-Tourenzahl noch einmal erhöht werden. Die Verbraucher können mit den bei den Benzin- und Heizölpreisen gesparten Summen auf anderen Gebieten die Binnennachfrage ankurbein, und Unternehmen können bei steigenden Gewinnen weitere Arbeitsplätze schaffen ... Zu den deutlich negativen Folgen zählen jetzt schon die Absatzprobleme bei der Kohle. Langfristig könnte dies weitere Ruhr-Bergarbeiter um ihre Arbeitsplätze bringen. Nicht völlig fürchtungen, das unter dem Diktat der hohen Preise in den vergangenen Jahren gewachsene Energie-Sparbewußtsein könne wieder schwinden.

# SÜDWEST PRESSE

Die Umer Zeitung geht auf die Beschäfti-gung von Schwerbehinderten ein: Die Qualität einer Gesellschaft läßt sich unter anderem am Umgang mit ihren Minderheiten ermessen. Und da stellt uns das Landesarbeitsamt mit seinen Erkenntnissen über die Beschäftigung Schwerbehinderter einmal mehr kein gutes Zeugnis aus. Betroffen machen muß vor allem, daß nicht einmal alle Behörden sich gemüßigt fühlen, den gesetzlichen Vorgaben dieses Staates nachzukommen.

# Ruhr-Nachrichten

Dus Dortuminder Blatt schreibt sam Böro-kratie-Abbau:

"Rechtsbereinigungsgesetz" heißt das Zauberwort, mit dem die Bundesregierung vieles einfacher machen will. So unglücklich dieser Ausdruck auch ist, er steht für ein überaus wichtiges Ansinnen. Das Paragraphen-Ge-

strüpp ist längst zu dicht geworden ... Entbürokratisierung kann nicht keine, sondern nur weniger Bürokatie heißen. Der Weg dorthin ist beschwerlich genug und mit zahlreichen Stolpersteinen gepflastert. Denn nicht nur alte Vorschriften verschwinden. Veränderungen der Arbeitswelt, der Lebensbedingungen und auch im Verwaltungsapperat sind ein Gerant für neue Gesetze Der Prozeß der Vereinfschung ist eine

# LE OUOTIDIEN DE PARIS

25 ± 1 − -

Mariet o

<del>girge</del>

the rolls.

was teal

E52.

ngilan (1.25 g) Maria (1.25 g)

Carried to

<del>le</del>ste and de

Paris :

EE CO

ACT A

bee Trace

The state of the s

Marie I

Khadhafi fordert ganz offensickilich Mitterrand heraus, und vor allem testet er ihn zu einem Zeitpunkt, von dem er genau weiß, daß er schwierig nämlich im Wahlkampf. Kniw der läßt Mitterrand die Dinge laufen oder er schlägt zurück. Im ersten Fall. bringt er sich in Mißkredit, im zweiten geht er das höchst gefährliche Risiko ein, kurz vor den Wahlen einzugreifen. Man sieht das Dilemma und erkennt, wie tief sich der Präsident vom libyschen Oberst in die Falle locken ließ.

# THE GUARDIAN

Das in dieser Woche zu beobachtende Abrücken Reagans von seinem ursprünglichen Wunsch nach freienund fairen, für die Filipinos annehmbaren Wahlen deutet darauf hin des ihm die US-Stützpunkte wichtiger sind als eine funktionierende Demokratie auf den Philippinen. Vielleicht, weil es ungeschtet der Ereignisse der Vergangenheit glaubt, Marcos dazu bringen zu können, daß er sich bessert, zieht das Weiße Haus den ihm bekannten Teufel der unbekannten Größe Frau Aquino vor, die hinsicht lich der Stützpunkte ihre Zweifel ge-

# Der Golfkrieg eskaliert zur gesamtarabischen Sache

Persischer Brückenkopf über den Shatt el-Arab / Von Detlev Ahlers

Seit der Nacht zum Montag halten persische Truppen einen Brükkenkopf westlich des Shatt el-Arab, des 120 Kilometer langen Mündungsflusses von Euphrat und Tigris bei Basra in den Persischen Golf. Filmaufnahmen sollen belegen, daß persische Truppen den irakischen Hafen Fao an der Mündung des Shatt erobert haben, nach eigenen Angaben sind sie bis an die kuwaitische Grenze vorgestoßen, die 20 bis 50 Kilometer vom Shatt entfernt liegt.

Irak meldete gestern eine Gegen-offensive, über deren Existenz und/oder Verlauf aus der Ferne nicht geurteilt werden kann, ebensowenig wie über den persischen Vorwurf, Irak verteidige sich mit Gas. Doch die Meldungen reichen zur Feststellung. daß der seit Frühjahr 1985 festgefahrene Golfkrieg auf eine gefährliche Art eskaliert. Ein weiterer Anhaltspunkt dafür ist auch der Appell der Arabischen Liga an den Weltsicherheitsrat in New York, auf einer Dringlichkeitssitzung eine Lösung zu

erreichen. Das bisher letzte Mal wandte sich die Arabische Liga im März des vergangenen Jahres in diesem Sinne an die UNO.

Damals hatte sich eine persische Offensive in den Sümpfen nördlich von Basra, etwa 160 Kilometer nördlich des jetzigen Kampfgebietes, vorgearbeitet. Einige Stellungen auf irakischem Gebiet halten die Perser dort bis heute. Doch das Ziel der damaligen Offensive, die zweitgrößte ira-kische Stadt Basra einzukreisen, gelang nicht. Der jetzige Angriff hat ver-mutlich dasselbe Ziel, aber eine zusätzliche Spitze, nämlich die Bedrohung Kuwaits. Der Krieg gewinnt damit an Qualität; er ist jetzt, wie Irak schon seit Jahren behauptet, tatsächlich zu einer gesamtarabischen Ange-

legenheit geworden. Bisher haben Kuwait und das benachbarte Saudi-Arabien Irak durch Kredite in Höhe von etwa 50 Milliarden Dollar, deren Konditionen eines des bestgehüteten Geheimnisse in Bagdad sind, geholfen. Doch Kuwait

weigerte sich, den Irakis zwei unbewohnte Inseln in der Nähe der Shatt-Mündung zur Verbesserung der Verteidigungsposition zu überlassen die Furcht, diese Inseln, die Irak als sein Territorium beansprucht, nach Kriegsende nicht zurückzubekommen, war offenbar noch größer als die Furcht vor einem persischen Angriff und damit einem Export der Revolution über den Shatt el-Arab hinweg.

Dabei war der Shatt el-Arab einer der Kriegsgründe zu Beginn der Feindseligkeiten im September 1980. Er ist ein Lebensnerv Iraks, seine einzige Verbindung zum Meer. Bagdad widerrief 1980 einen Vertrag aus dem Jahr 1975, der die persisch-irakische Grenze in der Tiefwasserlinie des Shatt zog. Von 1937 bis 1969 (damals kündigte Teheran das Abkommen) galt das persische Ufer als Staatsgren-

Inzwischen ist Bagdad bereit, den Vertrag von 1975 wieder aufleben zu lassen, doch die Ayatollahs in Teheran versichern immer wieder, daß nur

der Sturz des irakischen "Teufels" Saddam Hussein den Krieg beenden könne. Sofortige Auswirkungen auf die Versorgung und den Ölexport Iraks hätte die Einnahme des Hafens Fao allerdings nicht – die vor dem Krieg größte irakische Ölverladestelle ist seit Jahren zerschossen, Schiffe mit dem Ziel Irak werden von den Persern abgefangen. Neutrale Militärbeobachter in Bag-

dad sind der Ansicht, daß Persien eine militärische Entscheidung in diesem Krieg nur im südlichen Teil der Front erzwingen kann. Im gebirgigen Norden würden die Kurden einen Vormarsch nicht zulassen, im Mittelteil der Front liegt zwischen der Grenze und Bagdad eine weite Ebene, in der die irakische Materialüberlegenheit, vor allem an Panzern, eine Offensive verhindern würde. Sollten jedoch die persischen Truppen an Basra herankommen, würde sich das Kriegsglück entscheidend zu ihren Gunsten andern.

Irak bliebe dann wahrscheinlich

nur die Möglichkeit, selbst die Initiative zu ergreifen, und das hieße: Einsatz der irakischen Luftwaffe, also ein Wiederausleben des Städtekrieges, der Bombardierung der Zivilbevölkerung. Sie endete im Sommer, wohl, weil Teheran wußte, daß Irak grausa-mer zuschlagen kann, Bagdad hingegen an keiner Eskalation interessiert war. Oder Irak müßte seine Drohung wahrmachen, die persische Ölverlade-Insel Kharg zu zerstören, wovon es die anderen arabischen Staaten am Golf bisher abhielten, weil Teheran in diesem Falle droht, den Golf zu schließen.

Die irakische Luftwaffe ist der persischen weit überlegen, nach Ansicht von neutralen Beobachtern in Bagdad jedoch nicht in der Lage, entscheidend in Bodenkämpfe einzugreisen. Rätselhaft an der jetzigen Offensive ist jedoch, warum ihr offenbar keine verstärkten Einsätze der itakischen Luftwaffe vorausgingen. Sie galten bislang als Indikator, daß Irak einen Angriff wittert.





# Ein Kontinent macht Jagd auf sein Wappentier

Den Australiern ist ihr Wappentier zur Landplage geworden, und die meisten haben nichts gegen die waidgerechte Dezimierung der zehn bis zwanzig Millionen Känguruhs. Doch Umweltschützer erregt das zunehmende unkontrollierte Abschlachten. Freizeitjäger machen Geschäfte mit Fell und

Von JÜRGEN CORLEIS

Fleisch.

er Scheinwerfer des Geländevagens tastet das Buschland ab, links, voraus, rechts, bis er sein Ziel findet. Geblendet verharrt eine Gruppe Känguruhs im Lichtkegel. Der Fahrer kuppelt aus, bremst, greift nach dem Gewehr. Er hat Zeit genug, das größte Känguruh auszuwählen und ins Fadenkreuz des Zielfernrohrs zu bringen. Nicht der Schuß, sondern erst das Zusammensinken des tödlich getroffenen Tieres bringt Bewegung in die Känguruh-Familie. Zwei weitere Schüsse beschleunigen ihre Flucht.

In der Beuteltasche des erschossenen Muttertieres steckt ein "Joey": So nennt man in Australien Känguruh-Babys. Es wird mit einem kräftigen Schlag auf den Kopf getötet, so wie es in den amtlichen "Anweisun-gen zum humanen Schießen von Känguruhs" vorgeschrieben ist. Es gibt kein Gesetz, das den Abschuß von Muttertieren verbietet.

Bei Sonnenaufgang kehren die Jäger nach Charleville, einer Kleinstadt im Outback, im Buschland von Queensland zurück. An Fleischerhaken aufgereiht baumeln 36 Tierleichen im Aufbau des offenen Fahrzeugs. Kopf. Schwanz, Glieder und Innereien sind bereits entfernt. Der Verarbeitungsbetrieb kauft nur die Känguruh-Rümpfe an, für knapp 50 Pfennig pro Kilo. So bleiben die Schlachtreste irgendwo im Busch lie-gen, wo sie zum Fraß für Füchse und Raubvögel werden.

Eine Jagdszene aus Australien, die sich täglich hundertfach wiederholt. Nach offiziellen Angaben wurden 1985 zwei Millionen Känguruhs ge-schossen. Die geplante Erhöhung der Abschußquote auf 2.6 Millionen hat nicht nur in Australien, sondern an vielen Stellen der Welt Proteste ausgelöst. Tierschutz-Organisationen be-fürehten, daß einige Känguruh-Arten schon sehr bald aussterben könnten. Sie bezeichnen die Abschlachtung der Känguruhs als das größte Gemetseit der Robbenjagd, der fährlich 200 000 junge Seehunde zum Opfer

fielen.

Was mit den Känguruhs geschieht, hat größere Dimensionen. Die überwiegende Mehrheit der Australier ist für die Reduzierung der Känguruh-Bestände. Die "Roos" können, besonders nach den zyklisch wiederkehrenden Jahren mit hohen Niederschlägen, zu einer wirklichen Landplage werden. In weiten Gebieten hüpfen nachts so viele Känguruhs herum, daß man die Straßen besser nur tags benutzen sollte. Und für die meisten Farmer sind Känguruhs nichts anderes als Schädlinge. Zwei von ihnen fressen soviel Gras wie drei Schafe, was bei Dürre oder zu großem Viehbestand katastrophale Folgen haben kann: Mehr als die Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Fläche Australiens ist von Erosion bedroht. Diese Erosion, so meinen dagegen die Umweltschützer, geht eher von Überbesetzung und den Hufen der Schafe und Rinder aus. Aber für den Farmer im Outback ist das Känguruh der ein-

re, auf ihrem Land dürfen sie für den Eigenbedarf (zum Beispiel als Futter für ihre Hunde) soviele Känguruhs schießen, wie sie wollen. Diese Abschüsse werden auch in der Quote nicht mitgezählt.

Richard Jones, Direktor des \_Fund for Animals" (25 000 Mitglieder in Australien), ist gerade von einer Informationsreise zurückgekommen Er berichtet: Die professionellen Känguruh-Jäger hätten übereinstimmend ausgesagt, daß fast jedes geschossene Tier frühere Schußverletzungen aufwies. Auch Tierschützer sind meist nicht gegen den waidmännischen "Ausschuß". Was heute in Australien geschieht, hat aber mit dieser waidmännischen Notwendigkeit nichts mehr zu tun.

Beispiel Queensland: Die offizielle Ausschuß"-Quote für diesen Bundesstaat im Nordosten des Kontinents lag 1985 bei einer Million Känguruhs. Ob sie dieses Jahr auf 1,2 oder 1,6 Millionen erhöht wird, worum noch gestritten wird, ist unerheblich, weil die Behörden 1985 nicht eine Million Lizenzmarken verkauften, sondern sehr viel mehr, wahrscheinlich 21/4 Millionen. Wer seine Jagdstrecke an einen Verarbeiter verkaufen kann, bekommt ohne Prüfung oder irgendeinen Nachweis, daß er schießen und treffen kann, die "Ausschuß"-Lizenz. Er muß dann nur noch Lizenzmarken kaufen, eine Schachtel mit 100 Stück für 100 Känguruh-Rümpfe zu 50 Dollar, also rund 85 Mark.

In Queensland gibt es inzwischen neben zweihundert Profis 1500 lizenzierte Sonntags- und Feierabendjäger für die das Abknallen von Känguruhs gleich welcher Spezies (es gibt mehr als 30, von denen einige schon sehr selten geworden sind) - ein guter Nebenverdienst ist. Lindy Stacker, Koordingtorin der Föderation der australischen . Tierschutzverbände. meint, daß die Quoten ohnehin eine Farce sind. Niemand weiß ja, wie viele Känguruhs es in Australien überhaupt gibt. Die Schätzungen be-ruhen auf Luftaufnahmen einzelner Gebiete, sind wissenschaftlich umstritten und bewegen sich zwischen zehn und 20 Millionen. Wie kann man da zahlenmäßige Entwicklungen be-

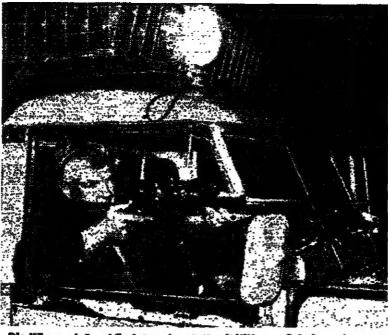

Die Kängurch-Jagd findet nachts statt, mit Hilfe von Scheinwerfern



FOTOS: CAMERA PRESS

rechnen oder "Ausschuß"-Quoten begründen? Sie fordert deshalb einen Stopp des Känguruh-Abschusses von zwölf Monaten, die zu einer Bestandsaufnahme genutzt werden sollten.

Richard Jones vom "Fund for Animals" schätzt, daß dieses Jahr in Australien mehr als vier Millionen Känguruhs getötet werden. Zu der offiziell genannten Quote von 2,6 Millionen rechnet er mindestens eine Million Joeys hinzu. Die meisten Muttertiere haben zwei: eins (bis zu neun Monaten) in der Beuteltasche und eins zu Fuß, das ebenfalls noch bis zu neun Monaten auf die Muttermilch

"Es ist völlig irrelevant, welche Quote Canberra für dieses Jahr festgelegt hat", sagt Richard Jones. "Wieviele Känguruhs dieses Jahr geschossen werden, richtet sich ausschließ-lich nach den Lieferaufträgen für Häute aus Italien. Solange die Preise so hoch sind und 120 Mark für den Quadratmeter Känguruh-Fell bezahlt werden, stehen die Interessen der Känguruh-Industrie an erster Stelle.\* Nach Angaben von Richard Jones hat die Industrie ein Kartell gebildet und im vergangenen Jahr nicht 800 000, sondern zwei Millionen Känguruh-Häute an die italienische Lederindu-

# Martin Bangemann – der mißverstandene Plauderer

Er fühlt sich oft mißverstanden, vor allem von Journalisten. Doch selbst und besonders in seinem Wirtschaftsministerum sähe man es gern, wenn Martin Bangemann sich besser informierte, bevor er plaudert.

Von HANS-J. MAHNKE

Tas der Bundeswirtschaftsminister klirzlich in der Godes- V berger Redoute vor Groß-und Außenhändlern von sich gab, wurde allgemein als Witz aufgenommen. Doch hinter Bangemanns Attacke steckte mehr. Was die Journalisten über ihn verbreiteten, belehrte er die Unternehmer und Verbandsvertreter, sollten sie nur zu 50 Prozent glauben. Bei den anderen 50 Prozent sollten sie bei ihm nachfragen, ob das

Auf der Veranstaltung kam Bangemann an, auch wenn ein Teilnehmer leise fragte: "Welche Hälfte sollen wir nun glauben?" Es gab an dieser Stelle verhaltenes Gelächter, was Bangemann mit einem leichten Grinsen quittierte und dann weitermachte.

Ein Freund der improvisierten Rede

Dies sind Situationen, in denen manchem seiner Mitarbeiter angst und bange wird. Wenn der Minister merkt, daß er seine Zuhörer gepackt hat, dann legt er erst richtig los, schiebt das, was ihm seine Beamten aufgeschrieben haben, beiseite und extemporiert, was ihm gerade einfällt. Er trifft zumeist die Stimmung hervorragend. Nur wundert sich anderentags sein Haus, was in den Zeitungen steht. Und wohl auch er selber. Aber die Schuld tragen für ihn natürlich die Journalisten, die das nicht so verstanden haben, wie er es meinte.

Während andere Minister häufig ihre Reden zur rechtzeitigen Auswertung an Journalisten mit dem Hinweis verteilen, es gelte das gesproche-ne Wort, lautet bei Bangemann das Bonner Bonmot, es gelte das geschriebene Wort, auch wenn er etwas ganz anderes gesagt habe. So lassen sich jedenfalls Irritationen vermeiden. Denn davon hat es während der gut eineinhalbjährigen Amtszeit des Ministers wahrlich genug gegeben.

So setzte er sich, als er gerade in

gen war, für den Schuldzinsenabzug bei der Lohn- und Einkommensteuer ein. Und zwar nicht mur ohne Rückkoppelung mit dem Finanzminister, sondern auch mit seinem eigenen Hause. Dort wurde der Vorschlag erst geprüft und durchgerechnet, als Bangemann ihn schon in die Welt gesetzt hatte. Als die Summen und die Bedenken über den Einnahme-Ausfall auf dem Tisch lagen, war das Thema rasch tot.

Ähnlich war es mit der Idee von der staatlich finanzierten Grundrente für alle, die Bangemann kurz vor den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen verbreitete. Auch sie wurde erst einmal zu den Akten gelegt, wobei in diesem Fall nicht klar ist, ob sie nicht doch wieder bei nächster Gelegenheit hervorgeholt wird.

Als Bangemann im vergangenen Jahr die steuerpolitische Reform seiner Partei für die nächste Legislaturperiode präsentierte, machte er Übertragungsfehler" für die Diskrepanzen zu dem verantwortlich, was er tags zuvor in einem Rundfunk-Interview erklärt hatte. Natürlich waren für ihn auch die Journalisten die Schuldigen, die sich im Sommer vergangenen Jahres mit seiner Ankündigung einer neuen außenhandelspolitischen Konzeption, wobei selbst Zinssubventionen in Erwägung gezogen wurden, kritisch auseinandersetzten. Sie hätten ihn falsch verstanden, warf er ihnen vor, als er das erläuterte, was schließlich her-auskam und sich in der Tat sehen lassen kann, auch wenn es nicht auf den von Bangemann angekündigten Leisten paßt.

Aber das Haus, so ein Beamter, habe dafür gesorgt, daß manches eben nicht zu offiziel wird. Mit einem sichtbaren Vergnügen zitiert jener Beamte aus einer kürzlichen Rede von Professor Karl Schiller, einem der Vorgänger Bangemanns im Wirtschaftsministerium. Das Amt funktioniert, hatte Schiller gesagt, aber kein Wort über die Führung verloren.

Bangemann verblüfft immer wieder, wobei die Meinungen zwischen Schwadronieren und Taktik schwanken. Letzteres wurde unterstellt, als er sich kurz vor Weihnachten zur Anderung des Paragraphen 116 Arbeitsförderungsgesetz äußerte - was die damals laufenden Gespräche zwischen Arbeitsminister Norbert Blüm und den Gewerkschaften belastete. Dies dürfte jedoch nicht für jenen Fall zutreffen, als er sich während der laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst über mögliche Lohnsteigerungen ausließ. Harmlose Sätze, jeder für sich, aber eben zur Unzeit, was auch für das Thema Zinssenkungen gilt, das er nach einem Gespräch mit den zuständigen Stellen in Washington losgetreten hatte und das für erhebliche Verwirrung sorgte. Da half auch sein Dementi nichts mehr. Man traut ihm solche Unbedachtsamkeiten zu, weil er einfach schon zu viele Beispiele dafür geliefert hat.

Als er vor einem Jahr auf der Leipziger Frühjahrsmesse von Aufträgen über 20 Milliarden Mark aus der "DDR" sprach, waren selbst seine Beamten verwundert. Sie meinten, er sei wohl in die Tabelle geraten, in der alles das aufgelistet worden ist, worüber westliche Firmen überhaupt mit der "DDR" Kontakte haben. Aufträge für Firmen aus der Bundesrepublik könnten daraus nach allen Erfahrungen höchstens zu zehn Prozent folgen. Aber die Zahl stand nun einmal

Sicherlich keine Böswilligkeit von Journalisten. Bei denen stand Bangemann nach seinem Amtsantritt - und steht eigentlich auch heute noch - gar nicht so schlecht im Kurs. Nicht nur, weil er oft für Schlagzeilen gut ist. Seine spontane Art, dieses Herz-aufder-Zunge-Tragen kommt an Seine zum Teil unorthodoxen Auffassungen reizen, auch seine Schlagfertig-keit.

Der Apparat ist besorgt über Reibungsverluste

Eigenschaften, die sicher einen Politiker zieren. Und als Abgeordneter des Europäischen Parlaments konnte er damit auch glänzen. Als Wirtschaftsminister ist das jedoch anders. Die Frage, was nun eigentlich gilt, wird auch in seinem Ministerium gestellt, nicht erst seit Meinungsverschiedenheiten mit seinem Staatssekretär Otto Schlecht bekannt geworden sind. Der Apparat sei darauf angewiesen, daß erst gedacht und dann verkundet wird und nicht umgekehrt, erläutert ein Beamter, sonst gebe es unnötige Reibungsverluste.

Da ist aber auch noch Bangemanns Vorgänger Otto Graf Lambsdorff, Als wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP kann dieser frei die reine marktwirtschaftliche Lehre verkünden. Das macht natürlich Eindruck, gerade auch in seinem alten Ministerium. Bangemann ist bei gleicher Grundüberzeugung von einem anderen Na-

Eine solche Kombination, Parteivorsitzender und gleichzeitig Wirtschaftsminister zu sein, hat es in der Bundesrepublik bisher nicht gegeben. Aber darunter dürfe das Amt nicht leiden, heißt es im Hause Bangemann. Vielleicht habe er sich selbst 21 viel aufgeladen. Aktenstudien sind jedenfalls nicht seine Stärke. Er brauche die kurze Zusammenfassung. heißt es. Dies reicht selbst für Pressegespräche häufig nicht, allenfalls zum Plaudern.

Aber darin ist Bangemann ein großer Meister. "Der ist doch gut", mein-te ein Außenhändler in der Godesberer Redoute, der Bangemann politisch nicht einmal nahesteht. Und sein Nachbar ergänzte: "So interessant hat das hier noch niemand gemacht, und sein Kurs stimmt doch auch." Zum Schluß wollte er nur noch von einem Journalisten wissen. ob er die Schelte Bangemanns ernst und übelnehme. "Nein", kam rasch die Antwort, "das sind wir bei ihm

V

1 n eit

# Aschermittwoch alternativ, mit Philosoph und Pappbecher

uf dem Programm des Abends standen künftige Gemeinsamkeiten von SPD und Grünen im Kampf gegen das, was gemeinhin unter dem Kürzel WAA bekannt geworden ist. Und so hatte die SPD zum neugeschaffenen Schwandorfer Aschermittwoch" ihren Bundestagsabgeordneten Erhard Eppler in die Oberfrankenhalle ziehen lassen, wo er als Redner auf einer Kundgebung des "Bundes Naturschutz in Bayern e. V." gegen die Wiederaufarbeitungsanlage Kernbrennstoffen im nahen Wakkersdorf wetterte. Aus seiner Partei pfeife the plemand mehr zurück. wenn er bei Ökologen öffentlich auftrete, denn in seiner Partei habe sich ein Bewußtseinswandel durchgesetzt, sagte Eppler.

Es ist halt Schluß mit dem Hitttendorf-Bauen", hatte zu Beginn der sechsstindigen Veranstaltung vor rund 2500 Teilnehmern ein ehemaliger Baum-Besetzer aus dem Taxölabgelegenen Waldstück östlich Wackersdorf, wo für fünf Milliarden Mark die Anlage entstehen soll, für die einmal 1600 Mitarbeiter vorgesehen sind, haben Protestler keine große Chance mehr. Unter scharfer Bewachung wird hier rings um die 250 Hektar ein massiver, etwa drei Meter hoher Stahlzaun gesetzt. Widerstand äußert sich zur Zeit vor allem im Anbringen von Protest-Texten an Bäumen.

dings hatte man die alte Solidarität aus den Tagen der Waldbesetzung schnell wiederzefunden. Jeder durfte hier ans Mikrofon, ob er für einen Zirkus warb, mit dem Anti-Wackersdorf-Ideen verbreitet werden sollen, ob man Atomtod-Gedichte aus dem Notizbuch oder seine Gedanken gegen Kernenergie als Moritat mit Musik zu Gehör bringen wollte. Die deutliche Andersertigkeit zum poli-

In der Oberfrankenhalle aller-

Aufruf vom Podium sich deutlich absetzen sollte, kam im Publikum nicht so recht zum Ausdruck. Der Unterschied bestand vor allem darin, daß man in Schwandorf das Bier aus Pappbechern und nicht aus Maßkrügen trank.

SPD-Landrat Hans Schuirer aus Schwandorf, der die Verträge über Wackersdorf nicht unterzeichnet hatte, wurde zur "Symbolfigur" des Widerstandes ernannt. Aber die wichtigste Rede war wohl Eppler zugedacht, den man hintergründig auf Plakaten zur Veranstaltung als "Philosoph" vorgestellt hatte.

Eppler zeichnete den Zuhörern ein düsteres Zukunftsbild: "Ihr werdet eure Landschaft hier in zehn Jahren nicht mehr wiedererkennen. Eure Gesundheit wird nicht mehr die gleiche sein." Schon setze man "Polizei gegen Heimatliebe" ein. Die Wackersdorfer Anlage werde "so bombensicher wie die Challengerdie falschen Menschen für diese Technik, oder dies ist die falsche Technik für uns Menschen." Den Widerstand in Wackersdorf ermunterte der SPD-Politiker mit dem Hinweis, in Wien sei dieser Widerstand "noch ein wenig aufreizender" gewesen, deswegen seien die Österreicher auch ihre Kernenergie-Einrichtungen losgeworden. Eppler schilderte seinen Kampf in der eigenen Partei im Interesse ökologischer Gruppierungen: "Ich sage meinen Leuten in der SPD immer: Das sind eure Freunde, die eure Politik erst möglich machen!"

Während der Vorsitzende des Bundes Naturschutz", Hubert Weinzierl, dazu aufrief "mit pathologischem Optimismus" den WAA-Widerstand fortzusetzen, sich im übrigen aber nur zu einer "Solidaritätswelle" äußerte, wurden die Redner Robert Jungk und Carl Amery deutlicher. Jungk kreidete Eppler an,

Schwandorf ohne übrige SPD-Spitze gekommen sei. Amery äußerte den Verdacht, daß die Grünen von der SPD letzflich betrogen werden könnten. Die Öko-Partei müsse also der \_Hornissenschwarm\* bleiben, damit die Sozialdemokraten nicht "zu bequem" würden. Nachdem unter großem Jubel festgestellt worden war, daß Mini-

sterpräsident Strauß in Wackersdorf eigentlich nicht Brennelemente wiederaufarbeiten lassen wolle, sondern daß dort Plutonium-Bomben gebaut werden sollten, brachte der Vorsitzende des österreichischen Naturschutz-Bundes, Eberhard Stilber, auch eine außenpolitische Komponente in den Widerstand ein. Er meinte, Wackersdorf stelle auch für Österreich eine Gefahr dar.

Und bevor man gegen Mitter nacht aufbrach, gedachte man noch der aktiven Waldbesetzer, "die für uns alle diese Zeit haben".



Prozent, versteht sich. Denn das ist der effektive Jahreszins, den wir Ihnen jetzt bieten, wenn Sie an einem Citroën Neuwagen interessiert sind. Die Anzahlung beträgt übrigens nur 20% und die Laufzeit dieses Finanzierungsangebotes kann auf bis zu 36 Monate festgelegt werden. Die Finanzierung übernimmt die P.A. Creditbank.

Also, in Null Komma nichts wie hin zu Citroën.

Die Kraft der Kreativität.

# Minister lehnt Meldepflicht für Aids ab

LUDWIG KÜRTEN, BODE

In dem "enormen Engagement"
von Wissenschaftlern auch in der
Bundesrepublik Deutschland, die
sich mit der Immunschwäche Aids
beschäftigen, sieht Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber
eine Chance, den Wettlauf gegen die
Krankheit zu gewinnen. Der Minister
wehrt sich auch weiterhin gegen eine
Meldepflicht für die Krankheit, weil
sonst die Chancen für ihre Erforschung und Bekämpfung geringer
werden könnten.

Seine Haltung begründete er gestern vor der Presse in Bonn mit den zur Zeit fehlenden Heilungsmethoden. Eine Meldepflicht, so Riesenhuber, sei nur bei solchen Krankheiten sinnvoll, bei denen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stünden. Die Dunkelziffer der Erkrankten oder Infizierten könne durch eine Meldepflicht eher erhöht als vermindert werden.

Nach Angaben von Riesenhuber waren am 31. Januar 406 Personen in der Bundesrepublik an Aids erkrankt, die Zahl der Todesfälle bis zu diesem Zeitpunkt betrug 197. Es wird geschätzt, daß etwa 30 000 bis 100 000 Menschen mit dem Aids-Erreger infiziert sind.

Riesenhuber sieht die Hauptaufgabe seines Ministeriums darin, die Forschungsanstrengungen in den verschiedenen Disziplinen der Medizin und Biologie, die einen Beitrag zur Bekämpfung dieser Krankheit leisten können, zu unterstützen. Dabei gehe es weniger um die Frage, welche Geldmittel zur Verfügung stehen, als vielmehr darum, wie man die vorhandenen Kapazitäten der Forschungseinrichtungen und Wissenschaftler in der Bundesrepublik besser koordinieren könne.

DIE WELT (USPS 605-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by Gertnan Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citts, NO D/632 Second class postage is policing offices. Postmaster: send additional mailing offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citts, NO D/632.

# Berliner empört und besorgt über Skandal

Politiker aller Parteien diskutierten mit SFB-Hörern

HANS-R. KARUTZ, Berlin Mit Vorwürfen gegenüber der CDU ("Nach dem roten jetzt der schwarze Filz"), Kritik an der politischen Kultur in Berlin, besorgt ("Wir sind traurig"), aber auch empört ("Der Senat soll zurücktreten und Neuwahlen abhalten") meldeten sich jetzt in der Stadt zum ersten Mal die Berliner selbst zum umfenereichsten Nachkriegs-Skandal an der Spree zu Wort-Der Sender Freies Berlin ließ Hörer mit führenden Politikern der Koalition, der SPD und AL diskutieren. Fazit: Die Berliner wünschen zügige politische Konsequenzen und haben vor allem den Schaden für den Ruf ihrer Stadt im Auge.

"Die Telefonzentrale brach zusammen, so stark war der Ansturm", berichtete Moderator Hans-Joachim Lorenz, politischer Redakteur beim SFB-Fernsehen, über dieses "Mittwoch-Forum" im Hörfunk, Lorenz, im Rathaus Schöneberg bewandert, hatte CDU-Fraktionschef Dankward Buwitt, Finanzsenator Günter Rexrodt als FDP-Vizelandeschef, SPD-Landesgeschäftsführer Hans Kremendahl und die AL-Vertreterin Annette Ahne ins Studio gebeten. Während sich Buwitt lediglich immer wieder darauf berief, bei diesem Skandal dürften die Themen nicht vermengt" werden, stellte Rexrodt klipp und klar fest:

#### Wache Bürger und Medien

"Ich kann nachvollziehen, daß die überwiegende Zahl der Berliner so denkt, wie es artikuliert worden ist. Die Brisanz dieser Problematik ist von den Politikern, das sei zugegeben, nicht rechtzeitig genug erkannt worden." Die "wachen Bürger und die wachen Medien Berlins" böten die Chance, die Dinge "vorbildlich ins Lot zu bringen". Er gab damit die Richtung an, die Politiker müßten beim Aufarbeiten des Skandals "besonders offensiv" wurgeben.

sonders offensiv" vorgehen.

Dergleichen vermißten offenbar die Hörer – von älteren Jahrgängen bis zu jüngeren, die hart, aber unpathetisch ihre Betroffenbeit formulierten. Hier einige Zitate:

"Ich finde es erstaunlich, wie Christdemokraten, wenn einmal in Amt und Würden, an ihren Hockern kleben ... Wir haben hier jetzt einen schwarzen Filz, der jeder Beschreibung spottet. In der Garski-Affäre ist Dietrich Stobbe, ruckzuck, zurückgetreten, obwohl der Mann sich nachweislich mit keinem Pfennig bereichert hat ... Wenn ich nur einen Fahrschein für 2,10 Mark in die eigene Tasche stecke, werde ich radikal rausgeschmissen, und hier geht es um Zighausende, und die Männer kleben am Amt." (Ein Busfahrer.)

#### Noch ein Beschuldigter

"Wo ist die Ehrlichkeit? Eigentlich ist man wieder traurig. Ein Vorbild sollten unsere führenden Leute für die kleinen Leute sein, die immer aufgerufen sind, Opfer zu bringen." (Ein Mann, Jahrgang 1920.)

An den CDU-Vertreter Buwitt gewandt: "Ich wende mich gegen diese Form von Verniedlichung und Verharmlosung. Erst wenn die Schuld seitenhoch auf dem Tisch liegt, dann wird zugegeben – das ist kein Stil, meine Herren! So kann man das nicht machen!" (Ein Anrufer mittleren Alters.) "Hier erwächst großer Schaden für Berlin und die Demokratie." (Ein Berliner mit US-Staatsbürgerschaft.)

24 Stunden vor der Parlamentssitzung gestern, bei der der Skandal abermals die rhetorische Mitte bildete, sorgte eine schlechte Nachricht aus der Senatskanzlei des Regierenden Bürgermeisters für weitere Unruhe: Einer der korrektesten und tüchtigsten Mitarbeiter in der Abteilung für die Außenwerbung Berlins steht unter der Anklage der Untreue und Bestechlichkeit. Regierungsdirektor Heinz Fanselau, Ex-Referent des früheren "Regierenden" Heinrich Albertz, soll gemeinsam mit dem Geschäftsführer einer Werbeagentur von 1978 his 1980 knapp 80 000 Mark nicht vorschriftsmäßig an das Land abgeführt, sondern in einen Sonderfonds gegeben haben. Fanselau bestreitet die Vorwürfe energisch. Senatssprecher Winfried Fest versetzte Fanselau in eine andere Abteilung.

# Gesetzesflut nur schwer einzudämmen

Was dem Freistaat Bayern dank der verdienstvollen Arbeit seines damaligen Staatssekretärs Neubauer bereits partiell gelungen ist, macht bundesweit erhebliche schwierigkeiten: der Versuch, die Krakenarme des Staates ein wenig zurückzuschneiden. Zwar hat das Bundeskabinett am Mittwoch bereits das zweite "Rechtsbereinigungsgesetz" beschlossen, um auf diesem Weg voranzukommen, doch noch ist das erste "Rechtsbereinigungsgesetz" nicht einmal in Kraft getreten – geschweige denn, daß es bereits positive Wirkungen entfalten konnte. Derzeit schmort es im Vermittlungsausschuß.

Der Dollpunkt, der die Umsetzung bisher verhindert hat, ist die von der Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf vorgesehene Einbeziehung der wasserrechtlichen Genehmigung bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Die Länder wollen zur Beschleunigung die Bereiche auseinanderhalten und haben mit ihrer Unionsmehrheit den Vermitthungsausschuß angerufen, der am kommenden Mittwoch den Kompromiß finden soll.

So werden die gesetzlichen Entrümpelungsmaßnahmen, die zur Erleichterung der Bürger und insbesondere zur – auch finanziellen – Entlastung der Wirtschaft vorgesehen sind,
noch ein wenig auf sich warten lassen. Zu dem, was in dem zweiten
Rechtsbereinigungsgesetz vorgesehen ist, gehören Kostenentlastungen
für die notleidenden Werften und
Reedereien bei den Sicherheitsüberprüfungen, Erleichterungen in kartellrechtlichen Verfahren beim Zusammenschluß kleiner und mittlerer
Unternehmen sowie Entlastungen
bei Baugenehmigungen.

Horst Waffenschmidt, Parlamentarischer Staatssekretär im federführenden Bundesinnenministerium, hat
als Summe der gemeinsamen Entrümpehungsarbeit von neun Ressorts
in dem Gesetzentwurf Vereinfachungen bei 27-bestehenden Gesetzen auflisten können und die komplette
Streichung von zwölf Gesetzen oder
Verordnungen.

Ohne die USA keine Sicherheit

Von VOLKER RÜHE berechenbaren und glaubwürdigen internationaler Probleme richtig-

Wer es mit dem europäisch-amerikanischen Verhältnis gut meint, wird sich dafür einsetzen, daß in Europa nicht das Gefühl einer Überabhängigkeit von den USA entsteht. Und er wird zugleich den in Amerika vorhandenen Ressentiments entgegenwirken, wonach Europa nicht bereit sei, seinen angemessenen Teil der Verantwortung für die Außen- und Sicherheitspolitik des Westens zu übernehmen.

#### Gemeinsame Werte

Grundlage der europäisch-amerikanischen Schicksalsgemeinschaft ist die gemeinsame demokratische Werte- und Gesellschaftsordnung, die uns deutlich von dem totalitären System des Ostens unterscheidet. Nur eine vollständige Entpolitisierung des Ost-West-Verhältnisses und nur die Verharmlosung der Ursachen für die Spaltung Europas kann zu einer politischen und moralischen Gleichsetzung von West und Ost, von Amerikanern und Sowiets führen, wie sie sich hinter der Formel von der "Sicherheitspartnerschaft mit dem Osten" verbirgt.

Durch derartige Begriffe wird nur vernebelt, warum und mit wem vor wern Sicherheit geschaffen werden muß. Sicherheitspartner für die Wahrung und Verteidigung von Frieden und Freiheit der Bundesrepublik Deutschland sind unsere Bündnispartner, insbesondere die USA Mit ihnen schaffen wir gemeinsame Sicherheit in der Allianz, die die Grundlage für Ost-West-Verhandlungen über gegenseitige Si-cherheit mit dem Osten darstellt. Weder die Sowjettmion noch die anderen Staaten des Warschauer Pakts können deshalb als unsere Sicherheitspartner bezeichnet werden. Wohl aber sind sie Verhandlungspartner für mehr gegenseitige Sicherheit zwischen Ost und West.

Gemeinsame Sicherheit im Bündnis zu schaffen als Grundlage für gegenseitige Sicherheit zwischen Ost und West stellt an jedes Allianzmitglied den Anspruch, mit einer

PETER PHILIPPS, Bonn

berechenbaren und glaubwürdigen Sicherheitspolitik die notwendigen verteidigungspolitischen Anstrengungen zu unternehmen, die zur Aufrechteihaltung einer glaubwürdigen Abschreckungsfähigkeit des Bündnisses unerläßlich sind. So hat die Bundesregierung unter anderem mit dem Stationierungsbeschluß vom Herbst 1963 wie auch mit der Verlängerung des Grundwehrdienstes ihre Entschlossenheit bewiesen, die für die Sicherung einer wirksamen Verteidigungsfähigkeit unumgänglichen – dabei auch unpopulären – Maßnahmen zu verwirklichen.

Die militärische Präsenz der USA und ihr Nuklearschutz ist für Westeuropa unverzichtbar und wäre auch nicht durch ein eigenständiges europäisches Vorhaben zu ersetzen: Das sowjetische Bedrohungspotentiel kann nur durch die amerikanische Verteidigungsbereitschaft in Europa ausbalanciert werden. Diese für unsere Sicherheit notwendige Abhängigkeit von den USA wird für Westeuropa psychologisch um so leichter zu ertragen sein, je mehr es in der Lage und bereit ist, durch eigene Anstrengungen überflüssige Abhängigkeiten abzubauen und im atlantischen Verhältnis mehr Verantwortung zu übernehmen.

Je mehr wir Europäer aus eigener Kraft tun, wozu wir selbst dank unseres wirtschaftlichen und politischen Potentials in der Lage sind, und je mehr politische Verantwortung Europa für die Wahrung der Interessen des Westens – und damit auch seiner eigenen Interessen – übernimmt, desto mehr werden auch die USA zu ihrer Verantwortung für Westeuropa stehen.

Die Stärkung des europäischen Beitrages ist nicht nur auf den militärischen Bereich beschränkt zu sehen. Vielmehr geht es auch darum, Europa durch eine intensive politische, wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit stärker und damit auch selbstbewußter werden zu lassen und die spezifisch europäischen Fähigkeiten, aber auch Interessen bei der Behandlung wichtiger

internationaler Probleme richtignutzen zu können. Dabei kann es durchaus vorkommen, daß sich die europäische Position von der amerikanischen unterscheidet. Dies sollte nicht als Nachteil, sondern als das natürliche Kennzeichen einer seibstbewußten Partnerschaft zwischen Europäern und Amerikanern angesehen werden.

.ir e.\

Doch sollten - damit diese Politik erfolgreich ist - drei Voraussetzungen erfüllt sein: Abgestimmte Lagebeurteilung bei gegenseitiger Achtung dabei möglicherweise entstehender Meinungsunterschiede, gleiche Zielsetzungen, einander ergänzendes Handeln, Insbesondere fürdie Lagebeurteilung müssen Europäer und Amerikaner ihre - durchaus verständliche – unterschiedliche Sichtweise aufeinander abstimmen: Die Westeuropäer müssen verstärkt den globalen Aspekt des Ost-West-Verhältnisses berücksichtigen, und die USA müssen deutlicher seine europäische Komponente erkennen und nutzen.

#### Selbstbewußte Partner

Durch die politische und militärische Stärkung des europäischen Pfeilers der westlichen Gemeinschaft und durch enge europäischamerikanische Abstimmung wird bei uns auch denjenigen politischen Kräften der Weg verlegt werden können, die Mißtrauen gegenüber den Amerikanem predigen, die die "Selbstbehauptung Europas" gegen die USA fordern und die ein Gefühl der Überabhängigkeit von Amerika schüren wollen. Solche politischen Kräfte gibt es in Form von linken Nationalisten ebenso wie auch auf dem rechten Flügel in unserer Gesellschaft. Nur wenn Europa eine selbstbewußte Partnerschaft mit den USA entwickelt, können auf die-Dauer Gefahren für die "seelische Gesundheit" dieses unverzichtbaren Bündnisses abgewendet werden.

Volker Rühe ist stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages



Tragen die Arbeitsämter mit ihrer hoffnungslos veralteten Bürokratie und mangelnden

# Die Bundesanstalt

Effizienz zur Arbeitslosigkeit bei? Das Thema des "Reports". Die 'Wirtschaftswoche'

# für Anachronismus.

informiert umfassend über alles, was in der Wirtschaft wichtig ist. Jeden Freitag neu.



MIT VORSPRUNG IN DIE NÄCHSTE WOCHE.

# SPD umwirbt Aufsteiger Ein Erzbischof

"Ingenieur-Kongreß" zielt auf neue Wählerschichten

Die SPD will sich neue Wählerschichten erschließen, um ihre Ausgangsposition für die Wahlauseinandersetzungen gegenüber der CDU/CSU zu verbessern. Neben der katholischen Arbeitnehmerschaft hat der Vor- und Schnelldenker der Partei, Peter Glotz, schon frühzeitig die Aufsteiger-Schichten", insbesondere die Angehörigen der technischen Berufe - Ingenieure, Techniker, Manager im Bereich der neuen Technologien – ins Visier genommen. Ihnen gilt am 18. und 19. Februar auf einem Ingenieur-Kongreß" in Düsseldorf die ungeteilte Aufmerksamkeit der esamten Parteispitze. Glotz: "Der Kongreß zeigt, daß die SPD eine bewußte Öffnung zur technischen Intelligenz vollzieht und sich einer Gruppe stellt, die besonders hohe Anforderungen an die politisch-konzeptionelle Kompetenz der Parteien

Die Botschaft, die die Partei überbringen will, hat Kanzlerkandidat Johannes Rau in seiner Ahlener Rede bereits intoniert: "Die SPD muß die politische Kraft werden, durch die der technologische Fortschritt sozial beherrscht und ökologisch gesteuert wird." Dementsprechend sprach Glotz mit Blick auf den Kongreß, der ursprünglich bereits im Dezember 1985 in München stattfinden sollte, davon, daß es "in den letzten drei Jahren eine Neuorientierung der Sozialdemokraten und der Gewerkschaften in ihrer Haltung zur modernen Technik gegeben hat".

Mehr als 1000 Anmeldungen sind bereits eingegangen. Und die SPD will etwas bieten: Von Willy Brandts Einleitung über "Technische Utopien - soziale Utopien", Johannes Raus Grundsatzrede zu "Technik im Dienst des Menschen" und Diskussionen in hochkarätig besetzten Arbeitskreisen reicht das Angebot bis zu einem Disput zwischen dem stellvertretenden Deutschlandchef von IBM, Hans-Olaf Henkel, und Saarlands Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine über Möglichkeiten der Beeinflussung des technischen Wandels durch Staat und Gesellschaft\*.

Daß der große Aufwand Sinn macht, ergibt sich für Glotz auch aus demoskopischen Untersuchungen: "Die Schwerpunkt-Milieus der technischen Intelligenz haben sich in den letzten zwei Jahren deutlich von den Unionsparteien ab- und der SPD zugewendet." Deutlicher: "Wenn man bedenkt, daß jedes Prozent Zuwachs im aufstiegsorientierten Milieu aufgrund der Größe dieses Milieus sechsmal so viel wie im alternativ/ linken Milieu deckt, kann die Bedeuting dieser Entwicklung für die SPD schwerlich übersehen werden."

#### nr die SPD | Der rden." | nachri | Klusal | 49 Joh

Auf Annäherungskurs Schleswig-Holsteins FDP sucht Gespräch mit Stoltenberg

GEORG BAUER, Riel

In Schleswig-Holstein nehmen Christdemokraten und Freie Demokraten den Kontakt wieder auf. Nach fast zwei Jahren, in denen nur am Rande zufälliger Begegnungen miteinander gesprochen wurde, werden sich der CDU-Landesvorsitzende, Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg, und der FDP-Landesvorsitzende Wolf-Dieter Zumpfort heute zusammensetzen, um noch vor der Kommunalwahl am 2 März die Situation im nördlichsten Bundesland zu eröttern.

Die Initiative für die Zusammenkunft hatte Zumpfort ergriffen. Der Liberale, oft auf dem Parkett in Bonn anzutreffen, unternahm Ende vergangenen Jahres bei der Geburtstagsfeier für den FDP-Bundestagsabgeordneten Uwe Ronneburger in der Landesvertretung Schleswig-Holsteins den ersten Vorstoß. Er bat Stoltenberg um ein Gespräch. Wenige Tage später traf man noch einmal zusammen, bei einer Festivität der FDP-Bundestagsfraktion. Stoltenberg signalisierte Gesprächsbereitschaft.

Auch Ministerpräsident Uwe Barschel beteiligt sich an der Pflege der Beziehungen. Vor kurzem empfing er das FDP-Spitzentrio Zumpfort, Neithard Neitzel und Jens Ruge, um in Sichtweite der Kommunalwahl am 2. März die Lage zu erörtern.

In die Entwicklung ist auch der stellvertretende CDU-Landesvorsitzende, Landwirtschaftsminister Günter Flessner, und der Generalsekretär der Partei, Rolf Rüdiger Reichardt, eingeschaltet. "In sehr unkomplizierter Weise", so Reichardt, sei man aufeinander zugegangen. Eine besondere Zielsetzung gebe es aber nicht.

Das vorsichtige Beschnüffeln von CDU und FDP beschränkt sich zur Zeit noch auf ein Abschätzen der Positionen. Vor allem die Christdemokraten wissen die FDP in ihrem politischen Standort noch nicht recht einzuordnen. Das Mißtrauen ist wach. Schließlich waren es die Freien Demokraten Schleswig-Holsteins, die sich noch nach der Bonner Wende in fast selbstmörderischem Trieb zur Sozialdemokratie bekannten.

Zumpfort allein als Verfechter des neuen Kurses ist der CDU zu dürftig. In ihren Reihen ist von einer noch instabilen "Führungsstruktur" bei der FDP die Rede Mit diesen Worten umschreiben die Christdemokraten ihre Zweifel an der Fähigkeit des FDP-Landesvorsitzenden, Positionen an der eigenwilligen Basis auch durchzusetzen. Aus CDU-Sicht klingt das so: FDP-Mitglieder denken zwar in neuen Strukturen, fühlen sich aber noch der Vergangenheit verbunden.

# warnt die Gewerkschaften

Der Erzbischof von Paderborn, Johannes Joschim Degenhardt, hat die in Bedeutung starker Gewerkschaften für den Erhalt des sozialen Friedens unterstrichen. In seinem Fastenhirtenbrief warnt er aber zugleich die Einheitsgewerkschaften davor, \_unchristliche Richtungsgewerkschaften" zu werden. Degenhardt erinnert einzelne Gewerkschaften sich durch \_besondere Beschlüsse zur Abschaffung des Schutzes des ungeborenen Lebens" in die Diskussion um den Paragraphen 218 StGB eingeschaltet hätten. Dadurch sei das Verhältnis der katholischen Kirche zu diesen Gewerkschaften erheblich getrübt worden. Diejenigen, so der Erzbi-schof, die durch einseitige Gewerkschaftsbeschlüsse Gewissenentscheidungen von Gewerkschaftsmitglie dern beiseite schöben, gäben die fundamentalen Grundlagen der Einheitsgewerkschaft auf.

### BND-Vizepräsident Klusak gestorben

AP, München

Der Vizepräsident des Bundesnachrichtendiestes (BND), Norbert
Klusak, ist am Mittwoch im Alter von
49 Jahren gestorben. Klusak gehörte
dem Nachrichtendienst seit dem L
März 1980 an. In einem Nachruf des
BND hieß es, der Verstorbene haben
entscheidenden Anteil an der Gestaltung und Leistungsfähigkeit des
Dienstes gehabt. Bis 1975 war er im
Bonner Innenministerium für Polizeifragen zuständig. Von November
1975 bis zu seiner Berufung als Vizepräsident des BND war er Abtei-

lungsleiter im Bundesamt für Verlas:

#### Erste Zeugin im Flick-Prozeß

sungsschutz in Köln.

dos. Bonn Am 42. Verhandlungstag im Bestechungsprozeß gegen Eberhard von Brauchitsch und die beiden früheren Minister Friderichs und Graf Lambsdorff stand nach fast einem halben Jahr Prozeßdauer die erste Zeugen vernehmung auf der Tagesordnung. Doch was Brunhild Andrich, eine der vier früheren Sekretärinnen des ehemaligen Flick-Managers von Brauchitsch, aussagte, war zu wenig, um zu Aufhellung der Bestechungsvorwürfe und illegaler Parteienfinanzierung beizutragen. Rätselhaft blieb an diesem Tag auch der Verbleib von 220 000 Mark, die von Brauchitsch im Herbst 1978 aus der Flick-Kasse erhoben und in seinem Tresor deponiert hatte. Nach Brauchitschs Aussage war das Geld nicht für Politiker, sondern zum Transfer nach Übersee be-



Waren die vertraulichen Berichte für die Öffentlichkeit?

sen. Thematisch diskutiert dieses die

Folgen eines Neins zum Paket, wenn

Dänemark ansonsten in der EG blei-

be. Dieses Papier kommt zu dem

Schluß, es sei "unrealistisch", daß die

übrigen 11 Länder das EG-Traktat

kündigten, um dann - ohne Däne-

mark - Neuverhandlungen einzulei-

ten. Wenn die Regierung diese Sicht

teile, so Sozialdemokrat Svend Au-

ken, falle ihr Argumentationsgebäu-

de, daß es nicht nur um ein Ja oder

Nein zum Reformpaket selbst, son-

dern um ein viel weitergehendes Ja

oder Nein zur EG gehe, in sich zusam-

Schlüter dementierte in der Frage-

stunde, daß die internen Papiere von

Anfang an mit dem Gedanken, sie

später zu publizieren, verfaßt worden

seien. Eine solche Einflußnahme sei

nicht beabsichtigt gewesen. Nach-

dem Teile aber davon durchgesickert

waren, sei die vollständige Veröffent-

lichung die sauberste Lösung gewe-

sen. Die Erstellung von solchen Me-

moranden gehöre zum Arbeitsalltag

Mit dem Inhalt der Papiere, so

Schlüter, stimme er bis "auf Komma-

ta" überein. Im übrigen könnten die

Sozialdemokraten sich eigentlich

freuen, denn sie könnten jetzt die

ganze EG-Reformproblematik mit ak-

tuellen Unterlagen führen. Dies führ-

te zu der Zwischenfrage Nörgaards,

warum dann diese Papiere ursprüng-

Den direkten Verlust eines EG-

Austritts schätzt die Studie auf rund

acht Milliarden Kronen. Dazu kämen

indirekte Verluste für die Einbußen

von Marktanteilen in den übrigen

EG-Ländern. Das Papier rechnet mit

einem Beschäftigungsrückgang al-

lein in der Landwirtschaft von 30 Pro-

zent. Etwa 10 Prozent des dänischen

Industrieexports mit einem Wert von

rund 11 Milliarden Kronen seien aus-

schließlich auf Dänemarks EG-Mit-

gliedschaft zurückzuführen, behaup-

ten die Verfasser, die ferner die gro-

Ben Vorteile der EG-Mitgliedschaft

bei der Zusammenarbeit in Technik

und Forschung betonen. Bis jetzt

deuten alle Meinungsumfragen in Dä-

nemark darauf hin, daß es am 27.

Februar, dem Tag der Volksabstim-

mung, ein Ja zu den EG-Reformen

geben wird.

lich geheimgehalten werden sollten.

der Regierung.

G. MEHNER, Kopenhagen

"Es dreht sich nicht darum, daß wir aus der EG rausgeschmissen werden, sondern darum, was passiert, wenn Dänemark total isoliert wird." Dies erklärte Ministerpräsident Poul Schlüter im Rahmen einer parlamentarischen Fragestunde, die von den Sozialdemokraten angestrengt wor-

Anlaß war die vollständige Veröffentlichung eines in Schlüters Kanzlei erstellten internen Papieres. Teile davon waren am Wochenende an die Öffentlichkeit gesickert. Die Sozialdemokraten bezeichnen dieses Pa-



FOTO: SVEN SIMON

pier als "Schreckenspropaganda der übelsten Art" und sprechen von "Beamtenmißbrauch\*, da die Studie die Auswirkungen eines dänischen Rückzugs aus der EG durchleuchtet: Dies sei gar nicht die Frage, so der EG-politische Wortführer der Sozialdemokraten Ivar Nörgaard, es gehe nur um ein Ja oder Nein zum Reformpaket. Die volkswirtschaftlichen Verluste, falls Dänemark die EG verlasse, so das Resümee der Untersuchung, seien mit den Auswirkungen der weiten Ölpreisschocks der 70er Jahre vergleichbar.

Um sich für das parlamentarische Fragenspiel zu wappnen, hatte die dänische Regierung, zeitlich geschickt abgestimmt, am Dienstag ein zweites internes Papier veröffentlichen las-

Dänemark: Polemik um Gorbatschows Wende soll erst einmal Die Muslimbrüder im Geheimpapiere zur EG nur zum "vollen Sozialismus" führen Sudan regen sich wieder

> Autobusse, Marke "Ikarus", laufen schneller in Alma Ata. Die Schweinezüchterin Nelly Runde bei Kiew konnte die Fleischlieferung vergrö-Bern und der Traktorfahrer, der Komsomolze Wladimir Merker aus Sewastopol, hat sein Fünfjahrsoll bereits vorzeitig erfüllt - alles zu Ehren des 27. Parteitages, der am 25. Februar in Moskau beginnt.

Seit Monaten rollt die propagandistische Stimmungswalze übers Land. Seit Oktober vergangenen Jahres wird nun auch das überarbeitete Parteiprogramm, ferner eine Vorlage mit Abänderungen in den Parteistatuten sowie die vorgelegten Hauptrichtungen der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen im Verlaufe des anstehenden Fünfjahresplanes 1986-1990 und für den Zeitraum bis zum Jahr 2000 laut Beschluß des Zentralkomitees öffentlich diskutiert. Die Diskussionen spielen sich in Parteiund Betriebsversammlungen ab, oder werden seitenlang durch Leserbriefe in den Zeitungen ausgetragen.

Allerdings kann sich Kritik hier nur gegen "Einzelheiten" entzünden, nie gegen Grundsätzliches. Denn immer hält die Partei die Hand über die Debatten, sie entscheidet letztlich, welche Vorschläge und Einsprüche überhaupt berücksichtigt werden. Als ungewöhnlich offen kann man dennoch die jüngsten Äußerungen in der "Prawda" bezeichnen. Da werden Mißbräuche von Parteifunktionären angeprangert. Die Partei sei "kein Kaufhaus, in dem man das bekommt, was den normal Sterblichen in der UdSSR nicht zugänglich ist". Selbst eine "grundlegende Säuberung des Parteiapparates" wird gefordert.

Das ist offenbar nicht ganz so einfach. Nicht alle Gerüchte über mutmaßliche personelle Rochaden haben sich erfüllt. So blieben die Parteioberen – der 73jährige Kunajew von Kasachstan und der 68jährige Schtscherbizkij aus der Ukraine entgegen aller Kreml-Astrologie im Amt. Auch der Moskauer Stadtparteichef Grischin ist immer noch Politbüromitglied. Sie, diese drei, sowie das 76 Jahre alte Staatsoberhaupt Gromyko sind neben dem 20 Jahre jüngeren Parteichef Gorbatschow die übriggebliebenen Politbüromitglieder aus Breschnews Zeiten.

Gorbatschow war bisher rigoros: Von 159 Gebietsparteichefs mußten 49 weichen, von 113 Regierungsmit-

Abteilungsleitern acht ihres Amtes enthoben. Dafür rückten neue Figuren aus dem zweiten Glied mit hastiger Karrierebeschleunigung nach vorn. Die heutige Kremlführung zeigt sich gegenüber 1981 - damals eine manifestierte Greisen-Phalanx, nun als glattwangige Technokraten-Riege, die die Ruder ergriffen hat.

Die Propaganda tont laut, spricht von diesem Parteitag als "histori-schem Ereignis", kündigt die Ver-sammlung von 5000 Delegierten für 18 Millionen Parteimitglieder an. Gorbatschow selber nennt es ein \_Wendejahr in der Geschichte des Sowjetstaates, das Jahr des 27. Parteitages



Noch immer dabei: Grischin FOTO: JÜRGENS

der KPdSU". Denn dieser Parteitag würde die Hauptetappen der politischen, sozialökonomischen und geistigen Entwicklung der sowjetischen Gesellschaft bis hin zum nächsten Jahrtausend bestimmen.

Doch bisher deutet nichts auf "historische Dimensionen". Es gibt keine Anzeichen dafür, wie nach jenem 25. Februar 1956, als Chruschtschow seine "Geheimrede", seine Anklage gegen den toten Stalin hielt. Der neue Parteichef, der zwar immer von "Wende" und "Erneuerung" spricht, verzichtete allerdings darauf, ein eigenes Programm für die Generallinie der Partei und damit für die Innenund Außenpolitik der Sowjetunion festzulegen. Er beschränkte sich auf eine "Neufassung" des von Chruschtschow 1961 vorgelegten Pro-

ein Programm geschrieben, und mit der Annahme des dritten Programmes 1961 trat "die Sowjetunion in die Etappe des entwickelten Sozialismus" ein.

Die Revision dieses Programmes, das Gorbatschow nun vorlegt, wird eher zurückhaltend damit begründet, daß in den vergangenen 25 Jahren große Veränderungen in der Welt eingetreten seien. In Wirklichkeit erwies sich dieses Programm jedoch als ein gigantischer Fehlschlag.

Gorbatschow hat viel rhetorischen Ballast abgeworfen. Das Programm ist ausgedünnt, lesbarer geworden. Er greift nicht mehr nach Sternen. Zwar erweckt Gorbatschow auch in dieser Vorlage wieder Erwartungen, die sicher nicht in diesem Umfang erfüllt werden können. Denn all seine Beteuerungen zur "Beschleunigung" halten sich wieder an die alten Rezepte. Rezepte, die sich in der Praxis längst als unrealistisch erwiesen haben. Die von ihm proklamierte "Wende" wird noch nicht die \_höhere Phase des Kommunismus" erreichen. Ihr Ergebnis soll nur der sogenannte "volle Sozialismus" sein.

In der Außenpolitik spricht man dem Westen gegenüber von friedlicher Koexistenz, propagiert Abrüstung. Gleichzeitig gilt es aber, die Entwicklung der sozialistischen Systeme zu fördern. Völlig freigehalten werden soll der Weltraum, "damit er nicht zur Arena militärischer Konfrontation, zum Ausgangspunkt von Tod und Leben wird". Noch immer sei die "Hauptbastion der internationalen Reaktion der USA-Imperialismus." Doch die KPdSU 86 ist nun "für normale, stabile Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der

Im Inland bietet das Programm den sowjetischen Militärs die üblichen Zusicherungen. So werde die Partei alle "Anstrengungen unternehmen, die Armee stets auf dem Niveau zu halten, das eine strategische Überlegenheit der Kräfte des Imperialismus ausschließt". Das Programm nennt ausdrücklich den Dienst in der Armee "heilige Pflicht" eines jeden Sowjetbürgers. Aber zugleich hebt es den Vorrang der Partei vor den Streitkräften überdeutlich hervor.

Die 18 Millionen Mitglieder der KPdSU können also dieser Partei-Monsterschau gelassen entgegense-

Mißtrauen gegenüber westlichen Hilfsorganisationen

Wenn die Mehrheit der Bevölkerung im Lande entscheiden sollte, daß zwei und zwei gleich fünf sein soll so konne dies zum Gesetz erhoben werden, erklärt Ali Osman Taha, Jurist und Sprecher der Nationalen Islamischen Front in Sudan. So illustriert er sein Verständnis von Demokratie. Auf die Situation in Sudan bezogen, bedeutet das, daß der christlich-animistische Süden des Landes sich absolut den Normen des islamischen Nordens zu beugen habe, da im Norden die Mehrheit der Bevölkerung lebt.

Die zwei Hauptpfeiler der Nationalen Islamischen Front, hinter der die Muslimbrüderschaft steht sind erstens die unbedingte Einhaltung der Sharia-Gesetze und aller anderen Prinzipien des Koran und zweitens der Antikommunismus.

Daß die strikten Sharia-Gesetze im Widerspruch zur Menschenrechts-Konvention der Vereinten Nationen stehen, stört die Brüder wenig. Amputationen, Auspeitschungen und Enthauptungen in aller Öffentlichkeit sind nach Ansicht der Muslimbrüder Maßnahmen, die der Moral eines Volkes zuträglich seien. Die Sharia wird als unmittelbare Offenbarung Allahs an seinen Propheten Mohammed angesehen und besitze somit universelle - auch für Nicht-Moslems zutreffende - Gültigkeit. Daher gelte die Sharia nicht nur als eine Glaubensfrage für Moslems sondern gemeinsam mit dem Koran als die Grundlage, die das tägliche Leben in einer islamischen Nation zu regeln

#### Verhohlene Unterstützung

Ende der zwanziger Jahre in Ägypten gegründet, hat die Muslimbrüderschaft schnell in den arabischen Ländern des Naben Ostens Anhänger gefunden. Ihre genaue Mitgliederzahl läßt sich nicht festlegen, doch ist ihr Einfluß im Nahen Osten beträchtlich, nicht zuletzt wegen ihrer finanziellen Ressourcen, die aus Saudi-Arabien kommen sollen.

Für viele Europäer und Amerikaner ist der Enthusiasmus, der solch eine Organisation auslöst, oft unverständlich, vor allem, weil es zumeist Intellektuelle und Akademiker sind, die sich der Brüderschaft anschlie-

DORIS GRAY Khartum Ben, dann aber die radikalsten Thesen vertreten.

Aufgrund ihrer Unterstützung für den ehemaligen Staatschef Numeiri. wird die Brüderschaft von der derzeitigen Regierung Sudans offiziell geächtet, doch genießt sie nach wie vor verhohlene Unterstützung. Als einzige Partei ist die Islamische Front von der Mitarbeit in der Nationalen Allianz zur Erlösung Sudans, der alle großen Parteien angehören, ausge-

#### "Demütigende" Hilfe

Präsident Dahab sagte kürzlich in einem Gespräch mit ausländischen Korrespondenten in Khartum, daß die Sharia-Gesetze in ihrer gegenwärtigen Form geändert werden müssen. Er wolle diese Aufgabe jedoch einer künftigen, demokratisch gewählten Regierung überlassen. Beobachter in Khartum fragen sich hingegen, warum die neue Regierung nach dem Sturz Numeiris im vergangenen April nicht gleich die umstrittenen Gesetze gemildert hat. Das wäre möglich gewesen. In der Geschichte des Islam wurde die Sharia oft unterschiedlich ausgelegt.

Zu den vielfältigen Aktivitäten der Brüderschaft zählt auch die Grün- . dung einer "Islamisch-Afrikanischen Hilfsorganisation", die in den sudanesischen Flüchtlingslagern Nahrungsmittel verteilt. Hintergrund für die Bemühungen dieser Organisation ist die Furcht, daß die westlichen Hilfsgruppen, die nach der großen Hungerkatastrophe der vergangenen Jahre ins Land strömten, nicht allein materielle Hilfe leisten, sondern auch die Bibel verteilen könnten. Auch hat die sogenannte "Operation Moses", bei der Israel mit amerikanischer Hilfe im vergangenen Jahr Tausende von äthiopischen Juden über eine Luftbrücke nach Israel brachte, nicht nur unter radikalen Moslems große Unruhe ausgelöst. In Khartum hört man deshalb vielfach die Version, Hauptaufgabe der moslemischen Hilfsorganisation sei es, die Aktivitäten westlicher Helfer zu überwachen und ihren ideologischen Einfluß einzuschränken. Für die Fundamentalisten unter • den Moslems ist es demütigend mitanzusehen, daß die westliche - sprich christliche - Welt einem islamischen t Land in Notzeiten lebensrettend zu Hilfe kommt.



# Warum Sie mit einer Bank reden sollten, die groß, aber nicht riesengroß ist.

Mit einer Bilanzsumme von 49,08 Milliarden Mark gehört die BfG in den Kreis der großen, überregionalen Banken.

| Geschäftsjahr 1985  | Vorläufige Zahlen,<br>Stand 31. 12. 1985 |
|---------------------|------------------------------------------|
| Bilanzsumme         | 49,08 Mrd. DM                            |
| Einlagen von Kunden | 26,57 Mrd. DM                            |
| Kredite an Kunden   | 26,07 Mrd. DM                            |
| Eigene Mittel       | 2,02 Mrd. DM                             |

Für unsere Kunden dürfte es noch wichtiger sein, daß wir als Bank engagiert sind und Qualität vor Quantität setzen.

# Reden Sie mit uns. Wir sind Ihre Bank.

Wir stehen Ihnen mit über 250 Geschäftsstellen in der Bundesrepublik, mit Stützpunkten in internationalen Handelszentren und einem Netz von 3.000 Korrespondenzbanken weltweit zur Verfügung. Wenn für Sie Größe allein nicht die entscheidende Größe ist, sondern Engagement und Partnerschaft, dann sollten Sie mit uns reden.

# **BfG:Ihre Bank**

# Arafat berät mit Mubarak Friedenslösung

Der Chef der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Yassir Arafat, ist gestern in Kairo eingetroffen, um mit dem ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak das Ergebnis seiner Gespräche mit dem jordanischen König Hussein zu erörtern. Agypten hat in den vergangenen Tagen in Europa und in den USA eine diplomatische Initiative mit dem Ziel begonnen, eine Kompromißformel für die amerikanischen Vorstellungen einer Friedenslösung im Nahen Osten und für die Forderungen der

Nach Angaben der halbamtlichen Kairoer Tageszeitung "Al Ahram" soll nach diesen Plänen die PLO die UNO-Resolutionen 242 und 338, die das Existenzrecht Israels zum Inhalt haben, anerkennen. Im Gegenzug soll Washington einer Teilnahme der Palästinenser an internationalen Nahost-Verhandlungen zustimmen. Beobachter erwarten, daß Mubarak von Arafat eine eindeutige Anerkennung der beiden UNO-Resolutionen verlangen wird.

PLO zu finden.

#### In Südafrika wieder **Parlamentsaustritt**

-ni, Johannesburg

Nach dem Auszug seines Parteivorsitzenden van Zyl Slabbert aus dem Parlament in Südafrika in der vergangenen Woche ist gestern auch der Parlamentsabgeordnete der Progressiven Partei, Alex Boraine, zurückgetreten. Zeitweilig war Boraine als Nachfolger von Slabbert angesehen worden. Allerdings rechneten verschiedene Mitglieder nach einem solchen Wechsel mit der Spaltung der

Wie der frühere Parteivorsitzende sieht auch Boraine keinen Sinn in einer weiteren Tätigkeit in dem Drei-Kammern-Parlament in Kapstadt. Politische Beobachter rechnen damit, daß beide jetzt in einem "Nationalrat" mit der UDF zusammenarbeiten, die dem verbotenen Afrikanischen Nationalkongreß (ANC) nahesteht. Dem Nationalrat wird eine besondere Bedeutung zugeschrieben, wenn der inhaftierte ANC-Führer Nelson Mandela freigelassen werden

WELT-Serie "Brennpunkt Philippinen" II: Die Rebellenaktivitäten im Untergrund

# Marcos ist das Erfolgsrezept der Kommunisten

"... 15 wurden getötet, 70 festgenommen, 23 Funker konnten aufgespürt und mehrere Waffen, darunter leichte Maschinengewehre und Sturmgewehre sichergestellt werden". Die nur wenige Zeilen umfassende Meldung der staatlich kontrollierten Philippinischen Nachrichten-agentur PNA beschreibt mit nüchternen Worten den Ausgang eines militärischen Unternehmens der philippinischen Armee gegen einen meist unsichtbaren, dennoch fast überall präsenten Feind: Die kommunistischen Guerrillakämpfer der Neuen Volksarmee. Erwähnt wird in der Meldung noch, es habe keine ei-

genen Verluste gegeben. Inmitten der hektischen und manchmal verwirrenden Ereignisse im Nachgang auf die Präsidentschaftswahlen auf den Philippinen rangieren Meldungen dieser Art aus verständlichen Gründen weiter unten auf der Prioritätsskala. Dennoch zeigen sie schlagartig auf, daß es im Staat der 7000 Inseln neben dem fast allmächtigen Präsidenten Ferdinand Marcos auf der einen und der vorwärts drängenden Opposition mit der sie unterstützenden katholischen Kirche auf der anderen Seite noch eine dritte Kraft im Lande gibt: Die im Untergrund operierenden Kom-

Lange Zeit von der Regierung unterschätzt hat sich die Neue Volksarmee in den letzten Jahren von einem ideologisch und organisatorisch zerstrittenen Haufen zu einer Bewegung mausern können, die zu einer ernst zu nehmenden Bedrohung für jede philippinische Regierung geworden ist, ganz gleich von wem sie gebildet wird. Über die zahlenmäßige Stärke der Neuen Volksarmee gibt es die widersprüchlichsten Angaben, je nachdem, welche Informationen man zu Rate zieht. Für den Staatspräsidenten selbst stellt die Neue Volksarmee kein größeres Problem dar, als zum Beispiel jene kommunistischen Rebellionen der späten vierziger und fünfziger Jahre im Zentrum Luzons, die damals rasch niedergeschlagen werden konnten. Marcos gibt sich recht selbstsicher: "Wir haben die Kommunisten fest im Griff", obwohl auch er die Stärke der Neuen Volksarmee zwischen 9000 und 12500 Mann ansiedelte und zugestand, daß 1885 Dörfer (das sind fünf Prozent von knapp 40 000) von Kommunisten infiltriert und ideologisiert worden

Legt man jedoch die zahlreichen, fast schon zur Tagesordnung zählenden militärischen Zwischenfälle von Militär und Guerrilla zugrunde, dann erscheinen amerikanische Quellen, die von 16 500 Un-

tergrundkämpfern und 8000 "revolutionierten" Dörfern sprechen, eine höhere Glaubwürdigkeit zu besitzen. Mittlerweile gilt es als unbestritten, daß in 62 der insgesamt 73 Provinzen Einheiten der Neuen Volksarmee Fuß gefaßt haben. Darin eingeschlossen sind auch die unzugänglichen Wald- und Bergregionen, die die beiden amerikanischen Militärbasen Subic Bay (Marine) und Clark (Luftwaffe) umge-

Sorgen bereiten vor allem das rasante Tempo, die ideoogische Zielstrebigkeit und die kla-

re Strategie, die die kommunistische Bewegung auf den Philippinen gerade in den letzten beiden Jahren charakterisieren. Die Kommunisten haben offenbar aus den Niederlagen und Rückschlägen der Vergangenheit gelernt. In Anpassung an die geographische Struktur des Landes mit seinen Tausenden Inseln formierten sie unabhängig voneinander operierende, 40 bis 50 Mann starke Einheiten, die sich in der Regel darauf konzentrieren, militärische Au-Benposten der philippinischen Armee zu attackieren. Das Vorgehen der Guerrilla-Verbände konzentriert sich zunächst einmal auf das Erbeuten von Waffen und Munition, dann auf die Vertreibung der Regierungssoldaten und schließlich auf das ideo-

ten Region. In Teach-ins versuchen die Untergrundkämpfer, die ländliche Bevölkerung für ihre Ziele zu

Neben Bevölkerungsteilen, die aus wirtschaftlichen Gründen fast komplett ins Lager der Kommunisten wechselten, gab es auch starke Widerstände. Beispiele dafür sind die Zuckerinseln Negros und Panay so-



ist die Kirche auf den Philippinen das letzte Bollwerk gegen die

wie der Norden Mindanaos, Auf Negros und Panay mit ihren riesigen Zuckerrohr-Plantagen, die sich in den Händen einiger Marcos-Günstlinge befinden, starben die meisten Menschen in einer unvorstellbaren Armut dahin. Die Kindersterblichkeit ist eine der höchsten auf dieser Erde. Hier kontrollieren die kommunistischen Rebellen nicht nur die unwegsamen Landstriche, sondern auch die Dörfer und Städte. Sie haben sogar eine Art Schattenregierung gebildet, die Steuern erhebt und Schutzabgaben verlangt, die von dort angesiedelten Firmen, philippinischen und ausländischen sowie Plantagenbesitzern bereitwillig gezahlt

In anderen Gebieten des Inselstaa-

tes, vor allem dort, wo die Autorität der Zentralregierung oder der sie repräsentierenden lokalen Behörden noch nicht geschwunden ist, stößt die Untergrundarbeit der Kommunisten auf stärkeren Widerstand. Leidtragende in den Machtkämpfen sind meistens die Bauern, die von beiden Seiten verdächtigt werden, Kommunisten beziehungsweise Verräter zu

> Dennoch kann man als Grundregel festhalten, daß überall dort, we die Regierung Marcos an Vertrauen eingeblißt hat, die Kommunisten leichtes Spiel haben, das entstandene Vakuauszufüllen Diese Erscheinung hatte auch der frühere Kommandeur der amerikanischen Pazifik-Flotte, Admiral Thomas Hayward empfunden, als er in einem Interview meinte, "die Neue Volksarmee

wird von einer desilhusionierten Bevölkerung unterstützt. Gäbe es eine Verbesserung der Innenpolitik, dann würden diese Leute den Kommunismus ablehnen".

Während der Kampf in den entlegenen Landesteilen vor allem militärischer Art ist, spielt sich die Auseinandersetzung in den städtischen Gebieten, vor allem in der Metropole Manila auf ideologischem Gebiet ab. Und hier hat die Neue Volksarmee und ihr politischer Kopf, die Kommunistische Partei der Philippinen (CPP), in den letzten Jahren beachtliche Fortschritte erzielen können. Der im Untergrund arbeitenden CPP ist es gelungen, eine Nationale Demokratische Front (NDF) aufzubauen, die mittlerweile bundesweit operiert und die verschiedensten Gruppierungen von links bis rechts unter einem Dach vereinigt. Mitglieder in dieser Einheitsfront sind die

die Organisation Nationalistischer-Frauen, die Gruppe Christen für die Nationale Befreiung, die Gesellschaft der Nationalistischen Lehrer und schließlich sogar der militante Arm der moslemischen Minderheiten, die Moros, die auf der Insel Mindanao seit Jahrzehnten einen erbitterten Kampf um ihre Unabhängigkeit geführt haben. Ihre Einigkeit mit den Kommunisten hat nur ein Thema:

Der Sturz der Regierung Marcos. Marcos ist das Erfolgsrezept-der Kommunisten bei ihren Bestrebungen, von einer Bevölkerung, die zu 85 Prozent aus gläubigen Katholiken besteht, als eine Alternative in Betracht gezogen zu werden. Für den Nachwuchs und dessen ideologische Schulung ist offenbar gesorgt. Satur Ocampo, ein ehemaliger Journalist und heute einer der führenden Ideologen der CPP, meinte kürzlich in einem Interview, das er nach seiner abenteuerlichen Flücht aus dem Gefängnis gab: "Für die CPP stelle sich heute weniger das Problem, verhaftete oder getötete Genossen zu ersetzen, als den enormen Zulauf junger Leute zu verkraften, die sich an den Kampf gegen Marcos beteiligen wol-len. Der Neuen Volksarmee fehlt es zur Zeit einfach an genügend Waffen, da sie sich ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziere".

Die CPP könnte in naher Zukunft noch größere "Probleme" mit dem Nachwuchs bekommen, dann nämlich, wenn Marcos zum Sieger der Wahl proklamiert werden sollte. Ob die Opposition unter der Führung von "Cory" Aquino such dann noch die Zugkraft besitzt, um die enttäuschten und sich betrogen fühlenden Wählermassen absorbieren zu können, ist fraglich. Vielleicht liegt die Lösung in den schon angekündigten Demonstrationen und Massen-

Daß sich die katholische Kirche für dieses Vorgehen erwärmt und offenbar dazu entschlossen ist, am Sonntag ein Programm des "zivilen Ungehorsams" gegenüber Marcos von den Kanzeln zu verkünden, zeigt, daß auch sie die Gefahr einer erstarkten kommunistischen Bewegung erkannt hat und das Feld nicht kampflos zu räumen gedenkt.

Die Krise in Manila bereitet Japan Sorgen

In Japan wächst die Sorge über die wirren Verhaltnisse auf den Philippinen. Ministerpräsident Nakasone auf die unsauberen Praktiken während und nach dem Urnengang angesprochen, vermied vorsichtig alle Kritik: "Wir warten mit großem Interesse auf die Ergebnisse und wollen uns im übrigen nicht in die inneren Angelegenheiten dieses Landes einmischen". Japans Politik gegenüber 🐠 dem südostasialischen Nachbarstaat werde sich micht ändern, gleichgültig, wer aus der Wahl als Sieger hervorgehe. Der Ministerpräsident wies auf die strategische Schlüsselstellung der Philippinen in der ostasiatisch-pazifischen Region und auf ihr Gewicht als bedeutender Wirtschaftspartner Japans hin. Tokio hat 21 Milliarden Mark im benachbarten Inselstaat investiert, hat sich aber seit den vor zwei Jahren einsetzenden politischen und ökonomischen Rückschritten immer mehr mit Neuanlagen zurück-

Wegen ihrer Rolle als Besatzungsmacht im Zweiten Weltkrieg halten sich die Japaner aber – zumindest an offizieller Stelle – mit Kritik zurück. Dennoch sind die Wirren im nahen Inselstaat seit Tagen in den japanischen Medien das außenpolitische Thema Nummer eins. Die meisten Beobachter in Tokio zweifeln nicht. daß Marcos Mittel und Wege finden wird, um an der Macht zu bleiben auch wenn keine Mehrheit für ihn zustande kommt. Die Wahl habe aber seine Position sehr geschwächt und das Ende seiner zwanzigjährigen Herrschaft eingeleitet. Die Zeitung Yomiuri Shinbun befürchtet, daß durch die Wirren die Reste der Demokratie zerstört würden.

Die explosive Lage gefährde die beiden großen amerikanischen Militärbasen im Lande, beunruhigt die mit den Philippinen im Staatenbund Asean zusammengeschlossenen südostasiatischen Nationen und bedroht die japanische Versorgungsroute für Rohstoffe und Öl, die unmittelbar an dem Inselstaat vorbeiführt. "Wenn die Stabilität der Philippinen erschüttert wird, könnte das zu einem Zusammenbruch der Asean führen", warnt der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses der Regierungspartei Japans, Masayuki Fujio.

# Horst Schulz auf dem Weg zur Verkaufsleitertagung



Hier möchten wir Ihnen einmal zeigen, wie man seine Geschäftsreise optimal plant.

Hamburg Hauptbahnhof, 22 Uhr 55: Einsteigen in den Zug nach Stuttgart.

Zwischen Hamburg und Lüneburg: Vor dem Zubettgehen ein Gläschen Bier trinken.

Kurz vor Hannover: Im Bett noch ein bißchen im Krimi lesen,

Zwischen Hannover und Hameln: Schlafen. Zwischen Hameln und Kassel: Schlafen. Zwischen Kassel und Marburg: Schlafen, Zwischen Marburg und Gießen: Schlafen. Zwischen Gießen und Frankfurt: Schlafen.

Zwischen Frankfurt und Heidelberg: Schlafen. Heidelberg, 6 Uhr 58: Wecken lassen. Waschen und

Zähneputzen. Zwischen Heidelberg und Stuttgart: Frühstücken mit Kaffee, Käse, Konfiture und Orangensaft.

Stuttgart, 8 Uhr 47: Aussteigen. 9 Uhr 30: Die

Verkaufsleitertagung herrlich entspannt beginnen lassen. Mehr zum Thema Schlafwagen erfahren Sie bei allen Fahrkartenausgaben, DER-Reiseburos und den ande-

ren Verkaufsagenturen der Bahn.







# Sport extra: Hier sehen Sie das Audi Coupé von der sportlichsten Seite. Als Extra-Ausgabe mit besonders attraktiver Aus-TXTTastattung. Lackierung serienmäßig in Alpinweiß und Tornadorot. Sportsitze vom, Fahrersitz höheneinstellbar und Lederlenkrad sind ebenso selbstverständlich wie z.B. Colorverglasung, 6Jx14-Leichtmetallräder mit Breitreifen 185/ 60 HR 14, Nebelscheinwerfer oder die hochwertige Stereo-Cassetten-Radioanlage "gamma". Auto nicht mehr so eng sehen muß, dafür ist das Audi Coupé mit seinem Platz für fünf das beste Beispiel. Schalten Sie schnell, und las-Ausgabe sen Sie sich jetzt ein faires Angebot machen. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch maßgeschneiderte Möglichkeiten zur Schadstoffreduzierung. Bei Ihrem V.A.G Partner.

Steuerersparnis für die Katalysator-Versionen: max. 2.200 DM



Und daß man ein sportliches

iig irz in-In-

# DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

len, dann müssen sie diese künftig

auch bei Streiks befragen, ob sie

überhaupt streiken wollen! Die Um-

fragen dürfen also nicht mehr nur

unter den Gewerkschaftsmitgliedern

"Wegru "Sittenverfall" Schulbestick ver-boten": WELT vom 8. Februar

Sehr geehrte Damen und Herren.

über den "sittlichen und morali-

schen Verfall im Schulwesen der

Bundesrepublik Deutschland\* soll-

ten wir wirklich einmal nachdenken.

Wie ist es zu erklären, daß in unserer

Zeit das Niederreißen von Tabus fast

zu einer Art Sport geworden ist? Ur-

sache für diese Entwicklung war der

Sieg des mechanistischen Weltbildes

Mitte des 20. Jahrhunderts. Naturwis-

senschaft und Technik haben unsere

Gesellschaft von der Religion entzau-

Sicherlich haben wir naturwissen-

chaftlichen Erkenntnissen einiges

Gute zu verdanken. Aber: Ist es rich-

tig, schon in unteren Schulklassen

den Kindern Sexualität rein tech-

nisch zu erklären? Merken wir denn

nicht, welche Schäden damit bereits

in kindlichen Seelen angerichtet wer-

den grellsten Scheinwerfern ausge-

Warum muß denn alles direkt mit

Manchmal habe ich den Verdacht,

daß es bestimmte Geschäftemacher

sind, die durch den Ausverkauf der

Moral und der menschlichen Seele

neue "Marktlücken" entdecken wol-

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Graue,

Monika Ewert,

erfolgen, sondern unter allen "abhän-

"Marktlücken"

gig Beschäftigten".

# Wer will denn streiken?

Seit Wochen - ja Monaten - machen die Gewerkschaften lautstark und sogar "handgreiflich" von sich reden. Dabei zählt auch hier die alte Weisheit: Wer am lautesten schreit, hat noch lange nicht die besseren Argumente.

Niemand will die Errungenschaften der Gewerkschaften seit Beginn der 50er Jahre schmälern, doch diese sind keineswegs das Verdienst der jetzigen Führungsgeneration von DGB und Einzelgewerkschaften. Die sind vielmehr gerade eifrig dabei, all das bisher Erreichte auf leichtfertige Art und Weise aufs Spiel zu setzen und den inneren Frieden unseres Landes zu gefährden.

Es gibt in der Bundesrepublik ca.

# Tönender Koloß

\_Auf gleicher Ebene"; WELT vom 5. Fe-Sehr geehrter Herr Dr. Kremp.

mit tiefer Genugtuung und großer Freude habe ich Ihren Artikel gele-

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen zugleich danken für Ihre Beharrlichkeit, mit der Sie persönlich und auch Ihre Zeitung - allerdings mit Einschränkungen - auf die unheilvolle Rolle der FDP und hier besonders des Außenministers Genscher immer und immer wieder hin-

Jedoch frage ich mich sehr oft und heute frage ich Sle: Sehen Sie irgendwelchen Erfolg dieser Ihrer wohldurchdachten und wohlbegründeten kritischen Bemerkungen bei denen, die es angeht? Ich nicht - im Gegen-

Und eine letzte Frage: Was sagt eigentlich der Mann dazu, der vom Gesetz her die Macht und auch die Pflicht hat, die "Richtlinien der Politik" zu bestimmen? Ich bekenne mich dazu - ich habe diesen Mann und seine Partei gewählt. Ich habe einen meist tönenden Koloß gewählt. bei dem ich nur eines bewundere: seine ungebrochene Zuversicht, daß er aufgrund seiner Wischi-Waschi-Aussitzpolitik die nächsten Wahlen wird gewinnen können!

Mit den besten Grüßen Jan H. Hansen Nootbaar,

#### Die Antwort

Sehr geehrte Damen und Herren, 28.3 Millionen Erwerbspersonen. über 70 Bundestagsabgeordnete Höchstens ein Drittel davon, nämlich der CDU/CSU unterschrieben vor 7,8 Millionen, sind gewerkschaftlich organisiert. Trotzdem tun die Gewerkschaften so, als stünde die ganze Arbeitnehmerschaft hinter ihnen. Wenn also die Gewerkschaften über den Paragraphen 116 in die Taschen der "Nichtorganisierten" greifen wol-

Monaten einen Antrag an ihre Fraktion zur Änderung der Abtreibung auf Krankenschein. Nichts tat sich, alles blieb beim alten. Bei der Lendtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai 1985 bekam die SPD die absolute Mehrheit. In den katholischen Gegenden des Landes gingen viele Katholiken nicht zur Wahl. Das war die Antwort. 130 Abgeordnete der CDU/CSU und der FDP unterschrieben einen Antrag zur Änderung des Paragraphen 116 Arbeitsförderungsgesetz. Mut zum Risiko gegen die Gewerkschaften hatte die CDU/CSU und die FDP. Mut gegen die Tötung von Kindern im Mutterleib auf Krankenschein hat die CDU/CSU nicht.

Mit freundlichen Grüßen Hans Düngelhoff,

# Faß ohne Boden

Sehr geehrte Damen und Herren. wenn ich den Worten des Vor-standsvorsitzenden der Neuen Heimat glauben darf, dann hat die Neue Heimat bei 22 Milliarden Mark Substanz in Form von Grundstücken und Gebäuden 18 Milliarden Mark Schulden. Das Vermögen ist also zu ca. 80 Prozent belastet. Dies ist eine Quote, mit der viele Eigenheimbesitzer leben müssen, auch wenn sie für vermietete Flächen keine 8,50 DM je Quadratmeter erhalten. Manche Firmen, die von den Gewerkschaften als reiche Unternehmer hingestellt werden, bei denen es etwas umzuverteilen gäbe, wären über eine Eigenkapitalquote von 20 Prozent glücklich.

Wo liegt nun aber der Grund für das Hilfegeschrei der Neuen Heimat und seiner Sympathisanten? Man muß erst einmal wissen, daß die Neue Heimat bisher 11 Milliarden Mark (das sind 30 Jahre lang täglich eine

# Wort des Tages

99 Es ist immer die Leistung, die bestimmt, wer zur Elite zählt.

Ludwig Marcuse, deutscher Philosoph und Literaturhistoriker

Million Mark) aus Steuergeldern kassiert hat. Wenn der Unterschied zwischen Vermögen und Schulden heute nur noch vier Milliarden Mark beträgt, so sind in den zurückliegenden Jahren mindestens sieben Milliarden Mark (das sind 19 Jahre lang täglich eine Million Mark) verwirtschaftet worden. Diese Gelder scheinen nicht gerade den Mietern zugeflossen zu

Die Neue Heimat ist also ein Faß ohne Boden, Hier neue Steuergelder hineinzugeben hieße Geld aus dem Fenster werfen. Helfen kann nur eine Abkehr von der bisherigen Mißwirtschaft oder eine Änderung der Besitzverhältnisse.

Mit freundlichen Grüßen Erwin Bültmann. Pr. Oldendorf-Eininghausen

# Dreistigkeit

Sehr geehrte Damen und Herren, ob nun das Theaterstück über einen "reichen Juden" oder der Stammheim-Film, recht hat Enno von Loewenstern mit der Feststellung: Deutschland im Frühjahr 1986; oder auch: Die neue Dreistigkeit.

Verdächtig scheint mir, daß in beiden Fällen Theater-Intendanten Mit-Initiatoren waren.

Wenn Herr Flimm (Intendant des hoch subventionierten Thalia-Theaters in Hamburg) für die Stammheim-Film-Produktion 300 000 DM Worten: dreihunderttausend Deutsche Mark) aus seinem Etat abzweigen darf, also praktisch Steuergelder verwendet, dann müssen doch folgende Fragen zu stellen erlaubt

Sind die Subventionen, die die Hamburger Bürgerschaft auch fürs Thalia-Theater beschließt, nicht ausschließlich für den Theaterbetrieb einzusetzen? Und

 Wird Frage eins mit ja beantwortet, wovon ich ausgebe, ist dann nicht der Aufsichtsrat des Thalia-Theaters, an dessen Spitze Frau Schuchardt, Kultur-Senatorin der Freien und Hansestadt Hamburg sitzt, gefordert, solche mißbräuchlichen Ausgaben zu verhindern?

Schon wieder wurde hier ein skandalöser Vorgang aufgezeigt, der von der Allgemeinheit in der Tragweite offenbar noch gar nicht erkannt worden ist, für den erneut die Kultur-Senatorin unserer Stadt die Verantwortung zu tragen hat.

Mit freundlichen Grüßen Hellmuth Fehling, Hamburg 52

# Personalien

GEBURTSTAGE

Gerold Wächter, agrarpolitischer

Experte der niedersächsischen

FDP, vollendet am 15. Februar in

Nordenham-Esenshamm/Kreis We-

sermarsch sein 80. Lebensiahr. Ge-

boren im oldenburgischen Rastede,

hatte er neben der praktischen Aus-

bildung im In- und Ausland Land-

wirtschaft studiert und wurde als

Diplom-Landwirt zunächst Tier-

zuchtleiter der sächsischen Staats-

güter. 1932 übernahm er einen Fami-

lienbetrieb, den er seit etlichen Jah-

ren verpachtet hat. Nach Rückkehr

aus dem Krieg fungierte Wächter

von 1945 bis 1947 als Bürgermeister

der Gemeinde Abbehausen, kam

1946 in den Kreistag, wurde stell-

vertretender Landrat und von 1948

bis 1956 Landrat des Kreises Weser-

marsch. 1947 bis 1951 gehörte er

dem Landtag von Niedersachsen an

und von 1961 bis 1969 dem Deut-

schen Bundestag. In beiden Parla-

menten arbeitete er vorwiegend im

Ausschuß für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten mit. Heute ist

Wächter noch agrarpolitisch sowie

als stellvertretender FDP-Kreisvor-

Der heute in Recklinghausen le-bende oberschlesische Maler, Grafi-

ker und Schriftsteller Norbert R.

Dolezich, der im Jahre 1977 mit dem

Eichendorff-Literaturpreis ausge-

zeichnet wurde, wird am 16. Februar

80 Jahre alt. Dolezich wurde in Biel-

schowitz als Sohn eines Volksschul-

lehrers geboren. Bekannt wurde er

unter anderem mit Olgemälden,

Aquarellen und Radierungen der

oberschlesischen Industrieland-

schaft und der Stadt Königsberg.

Dort wirkte er auch als Kunstdo-

zent. Schon während des Krieges

zeichneten ihn der Kunstverein in

Königsberg sowie der Kunstverein

der Provinz Oberschlesien mit ei-

nem Kulturpreis aus. Gleich nach

dem Krieg erhielt Dolezich den

Kunstpreis des westfälischen Hei-

Dieter Lattmann, Schriftsteller

und Politiker, wird am 15. Februar

60 Jahre alt. Der in Potsdam gebore-

ne Verfasser von Romanen wie

"Schachpartie" (1968) und "Die Brü-

der" (1985) stieß über die schriftstel-

lerische Verbandsarbeit zur aktiven

Politik. 1968 war er Präsident der

Schriftstellerverbände, 1969 wurde

Bundesvereinigung

deutscher

sitzender von Wesermarsch tätig.

er Mitgründer und erster Bundesvorsitzender des Verbandes Deutscher Schriftsteller (VS), eines Verbandes, den er 1974 in die IG Druck und Papier überführte. 1972 und 1976 kandidierte er gegen Ignaz Kiechle im Wahlkreis Oberallgäu und kam über die bayerische SPD-Landesliste in den Bundestag. Hier war er von 1976 bis 1980 Sprecher der SPD-Fraktion für Bildungs- und Kulturpolitik. Das Zustandekommen der Künstler-Sozialversicherung geht mit auf seine Initiative

#### EHRUNGEN

Mit dem Dr.-Martini-Preis, dem ältesten Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, wurden drei Ärzte der Universität Hamburg ausgezeichnet. Den mit insgesamt 15 000 Mark dotierten Preis, der 1880 von Hamburger Kaufleuten gestiftet wurde, erhielten Privatdozent Dr. Karl Hörmann von der Hals-Nasen-Ohren-Klinik sowie Professor Dr. Thomas Löning und Dr. Karin Milde aus dem Universitäts-Krankenhaus Hamburg-Eppendorf. Der Vorsitzende des Kuratoriums der Dr.-Martini-Stiftung, Professor Dr. Heiner Greten, überreichte die Auszeichnungen.

Professor Egmont Zechlin, früherer Direktor und Gründungsmitglied des Hans-Bredow-Institutes für Rundfunk und Fernsehen an der Universität Hamburg, wurde von Bundespräsident Richard von Weirsäcker mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet. Der international bekannte Historiker hat sich in zahlreichen Büchern und Veröffentlichungen grundlegend mit der deutschen Geschichte seit Bismarck befaßt. Er verfaßte unter anderem eine "Maritime Weltgeschichte\*, das Werk "Die Reichsgründung" und Bücher, die sich mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges befassen. Hamburgs Wissenschaftssenator Klaus Michael Meyer-Abich bat Professor Zechlin jetzt den Orden überreicht.

Frankfurts Stadtältester Heinrich Ditter wurde anläßlich seines 85. Geburtstages am Donnerstag vom Magistrat und von der Stadtverordnetenversammlung im Kaisersaal des Rathauses Römer geehrt. Seit 1950 hatte Ditter in Frankfurt gewirkt. Er war Stadtverordneter, ehrenamtlicher Stadtrat, Stadtbezirksvorsteher. Seine Verdienste um den Wiederaufbau der Stadt würdigte Frankfurt unter anderem vor Jahren schon mit der Verleihung der Römerplakette in Bronze, Silber und Gold.

#### VERANSTALTUNG

.

2 5 P.

Franklin Frankl

12 jan 12

E.

100 m

: Serve

EDE TO

100 C

3000

200

921 ....

E COLLEGE

£ 13

<u>Yannbeli</u> **Hazk**eiz

7500

SET STE **216** 73.14

**#**2 300 25 2727 3

TELEVE T

白红色 3

Gaterato:

Berlin .

直触图

tarsc Ber

an Cπ<sub>i</sub>⊹

**30:** 30: 32:

₽ŢЩ. ...

THE IS A

A

Die Schlesische Jugend feiert am Samstag in Königswinter ihr 35jähriges Bestehen. Zu den Gästen werden Niedersachsens Kultusminister Georg-Berudt Oschatz gehören, dessen Landesregierung 1950 die Patenschaft für die Schlesier übernahm, sowie der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Schlesier. Dr. Herbert Hupka, und der Bundesvorsitzende der Schlesischen Jugend, Hartmut Keschyk. Zum "Geburtstag" schickten der Bundesminister für Innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen, und FDP-Generalsekretär Heimut Hanssmann Grußworte. Windelen würdigte die Arbeit der Schlesischen Jugend, die bereit ist, "zusammen mit der polnischen Jugend für eine gesamteuropäische Friedensordnung zu arbeiten".

Professor Max Zimolong, seinerzeit ein weltbekannter Hornist, starb im Alter von 80 Jahren in Gerlingen bei Stuttgart. Der Musiker stammt aus Orzegow im oberschlesischen Kreis Kattowitz. Als Sohn eines Lokomotivführers kam er dort zur Welt. Seine künstlerische Laufbahn führte ihn vom Breslauer Konservatorium über Orchester in Deutschland und Norwegen schließlich zu den Berliner Philharmonikern und zu der Dresdner Staatskapelle. Als er 1945 aus familiären Gründen nach Oberschlesien zurückkehrte, verweigerten ihm die polnischen Behörden die Wiederausreise. Professor Zimolong war anschließend maßgebend em Wiederaufbau des Musiklebens in Breslau und Niederschlesien beteiligt. 1948 wurde er an der jetzt Polnischen Hochschule für Musik in Breslau Professor für die Fächer Kammermusik, Horn, Trompete und Posaune. Als Solist gastierte er häufig in den Staaten des Ostblocks. Auf dem Umweg über Japan gelangte Max Zimolong vor 25 Jahren in die Bundesrepublik Deutschland. Hier gehörte er als Hornist zu den Stuttgarter Philharmonikern.

# Zum Glück-nie zuweit

leuchtet werden?



Die Spielbanken in Nordrhein-Westfalen und Bremen laden ein:





Spielbank Bremen 🎱

Wir sorgen für die Gräber. Wir betreuen die Angehörigen. Wir arbeiten für Versöhnung und Frieden.

Voiksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Hier

Ges

Harr

Zug

Zwis

Werner-Hilpert-Str. 2, 3500 Kassel · Postgiro Kontonummer 4300-603 Frankfurt/Main, BLZ 50010060

# Könnten Sie ihn heute im Konzertsaal hören?



Heute wären es wohl andere Gründe, die Max Planck, der das absolute Gehör besaß, von der Physik zur Musik hätten wechseln lassen. Der hochbegabte Naturwissenschaftler müßte sehr lange auf einen Lehrstuhl an einer deutschen Universität warten. Vielleicht sogar vergebens. Denn nur jeder vierte habilitierte Mathematiker und Naturwissenschaftler eines Jahrgangs kann heute im günstigsten Fall mit einer Professur rechnen. Die Folge: junge Forscher — meist die hochbegabten unter ihnen —

PLZ, On

gehen ins Ausland oder wandern in andere Berufe ab.

Jicht abwegig deshalb der Schluß: ein Max Planck würde in unserer Zeit vielleicht eher seinen Weg im Konzertsaal suchen. Seine spezielle naturvissenschaftliche Begabung hätte er auf diese Weise kaum

Dieser Entwicklung wollen wir entgegenwirken, Des-halb möchten wir an unseren Hochschulen durch private Initiative Stiftungsprofessuren

# Mit Ihrer Unterstützung könnten wir

- neue Hochschullehrerstellen in zukunftsorientierten Forschungsbereichen ein richten.
- · jüngeren, besonders qualifizierten Wissen-schaftlern die Chance geben, frühzeitiger zum Hochschulprofessor berufen zu werden.

Helfen Sie uns dabeil Denken Sie daran: jeder begabte junge Wissenschaftler, der heute die Hochschule verlassen muß, kann ein Stück verlorene Zukunft für uns sein. Jede Spende hilft, Zukunft für

Initiative STIFTUNGSPROFESSUREN des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft Brucker Holt 56-60 · 4300 Essen 1 · Telefon 02 01/71 10 51

Deutsche Bank Essen 247 1902 (BLZ 360 700 50) Drescher Bank Essen 4 054 933 (BLZ 360 800 80) Sparkasse Essen 281 360 (BLZ 360 501 05) Postgiroamt Essen 700 05-433 (BLZ 360 100 43) Zuwendungen an den Stifterverband zur Förderung der Wissenschaft sind erhöht spendenabzugsfähig.

Stifterverband für die Deutsche Wisseuschaft e.V. Brucker Holt 56-60 · 4300 Essen 1 Ich mochte mich an der Initiative "Stiftungsprofessuren" beteiligen. Bitte schicken Sie mir mehr Informationen darüber Name Straße

matbundes.

taschenbuch magazin Heft 1/'86 des ., taschenbuch magazins ist erschienen - mit aktuellen Informationen über alle wichtigen Neuerscheinungen der deutschen Taschenbuchverlage, auf 84 Seiten, mit mehr als 300 Abbildungen, durchgehend vierfarbig gedruckt. Kostenlos bei Ihrem Buchhändler oder anfordern bei Harenberg Kommunikation, Postfach 13 05, 4600 Dortmund. Kostenlos im Buchhandel!

Sie wohnen und wollen in der WELT

inserieren? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Anschrift: Media Sales Japan Inc. Tamuracho Bldg. 3-3-14,

Shimbashi Minato-Ku, Tokyo 105 Tel.: 504-19-25 Telex: J 25666

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Liebet En Bein Kind? Wie sollst Du ib begegnen; Offenbarungen aus d Göttlichen Weishelt "Dehn Kind un

Touristik

MEXICO-OSTERREISE 16 Tage auf den Spuren der Mayas

Abflug: 22.3.86 Preis: DM 4.925 Deutsch-



sprechende Schnell das Programm

A-REISEN. Postfach 110122, 6000 Frankfurt Telefon 069/230162-64



Zweimal monatlich liefert Innen die WELTKUNST Berichte von anerkannten Experten auf dem Gebiet der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, informiert Sie umfassend über bedeutende Ausstellungen, Auktionen, Kunstmessen und den Kunsthandel des In- und Auslandes. In ieder Ausgabe finden Sie den aktuellen Auktions-, Ausstellungs- und Messekalender.

Ein Probeheft zum Kennenlerupreis von DM 7.- erhalten Sie durch WELTKUNST Verlag, Nymphenburger Straße 84, 8000 München 19, Telefon 089/181091



ldorf

rpan-

danr

itung

Pro-

Atlas

n der

mbH.

it die-

iel für

ct der

puter

M) er-

Kon-

r den

pa er-

lachs-

ekten

k-Pro-

an als

Vachs-

85 bei

ange-

wurde

су (47)

randel

Burk-

Gene-

ndung

aft für

vor 30

ng der

gesell-

recher,

siahr.

tzt Lei-

rundig

treten-

:hs In-

g, Prä-

shofes.

rdesre-

deshe

März



# Eine Weltmeisterschaft ohne Steuergelder – das Beispiel Inzell

Selbst die Australier, schon aus geographischen Gründen eigentlich nicht allzusehr am Wintersport interessiert, werden am Wochenende die Eisschnellauf-Weltmeisterschaft aus Inzell sehen können. Der Fernsehvertrag dafür ist längst unter Dach und Fach. So wie der Etat dieser zweitägigen Veranstaltung, der sich auf 450 000 Mark beläuft. Inzells Bürgermeister Ludwig Schwabl, ein Mann der öffentlichen Hand, hat es möglich gemacht - ohne öffentliche Mittel Seine Rechnung: 100 000 Mark zahlen die Sponsoren, 120 000 Mark kommen durch die mit 16 000 Eintrittskarten bereits ausverkaufte Veranstaltung herein, 50 000 Mark durch die Stadion-Werbung, und der Rest wird durch weltweite Fernseh-

verträge gedeckt. Schwabl zur WELT: "Die Deutsche Eisschnellauf-Gemeinschaft hat doch kein Geld. Also habe ich mir gedacht, dann treten wir mal für die als Sponsoren auf und erwirtschaf-

die 70 000 Mark Überschuß. Dieses Geld kommt dann dem Eisschnellauf hierzulande zugute."

Der Mann weiß schließlich, wie es hierzulande um diesen Sport steht. Denn immerhin gilt Schwabl als der Vater des deutschen Eisschnellaufs. Er war derjenige, der als Verbands-präsident von 1965 bis 1972 diesem Sport zu großem Ansehen verhalf und die Chiemgau-Gemeinde Inzell zu einer Art internationalen Hauptstadt dieses Sports entwickelte trotz der 1700 Meter hoch gelegenen Weltrekordbahn von Medeo in der Sowjetrepublik Kasachstan.

Damals, bei der ersten Vierkampf-Europameisterschaft 1969 in Inzell (Sieger: Dag Fornaess, Norwegen), durften aufgrund der erstklassigen Leistungen vier deutsche Läufer starten, was die Bundesrepublik Deutschland vorübergehend als große Eisschnellauf-Nation auswies. so wie Norwegen. Holland und die

seinerzeit den Wettkampf mit einem Sieg über 500 m, und Gerd Zimmermann, inzwischen Chef der Eisschnelläufer, wurde Europameisterschafts-Fünfter.

Inzwischen hat sich einiges geändert: Die deutschen Eisschnelläufer laufen meist hinterher, und die Verhandskassen sind leer. Schwabl:

# STAND PUNKT

Aber Inzell ist noch immer Weltklasse." Doch reicht das aus, um den Steuerzahler, sprich, die öffentliche Hand, mit gutem Gewissen zur Kasse zu bitten, auf daß auf diese Weise eine Kisschnellauf-Weltmeisterschaft finanziert wird? Wohl nicht, und so suchte Schwabl - mittlerweile 20 Jahre lang Bürgermeister von Inzell

Schließlich geht es am Wochen-

sucht", – sozusagen als Modell für die Winterspiele 1992. ende nicht nur darum, dem darniederliegenden deutschen Eisschnelllauf emeut auf die Sprünge zu hel-80 Weltrekorde wurden bisher auf fen, es geht vor allem darum, für die der Bahn von Inzell aufgestellt, und Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 1992 im Berchtesgadener

das hat auch die Touristen angelockt. Die 3700 Einwohner zählende Ge-Land zu werben. "Gewissermaßen meinde yerbuchte im letzten Jahr auf der Schiene Eisschnellauf", sagt 870 000 Übernachtungen - und da Schwabl. Eine Kommission des Ingab es in Inzell keine Weltmeisterternationalen Olympischen Komischaft, zu der heute allein schon rund tees (IOC) wird anreisen, um zu sezehntausend Holländer anreisen hen, wie man in dieser Region eine sportliche Großveranstaltung in den Griff bekommt. Schwabl: "Wir stehen also auf dem olympischen Prüf-

Bis 1990 wird Ludwig Schwabl noch Bürgermeister in Inzell sein, dann will er in Pension gehen. Er hat den Eisschnellauf hierzulande hoffahig gemacht und gegen den Wider-spruch der Traditionalisten in Skandinavien und Holland den Eissprintern eine eigene Weltmeisterschaft beschert. Seit 18 Jahren denkt er an Olympia in Inzell. Und auch das hat nun recht konkrete Formen angenommen. Ein Beispiel für andere KLAUS BLUME Sportarten?

Schon in den letzten Jahren hatte der Verkaufserlös von Sport-Briefmarken bis zu vierzig Prozent des Förderungsetats der Stiftung Deutsche Sporthilfe betragen. Allein 1985 waren es 7,7 Millionen Mark. Und auch 1986 werden Sportmarken dabei helfen, daß "unsere Sportler ihren Sport ohne wesentliche Nachteile und allzu große persönliche Opfer ausüben können. Gestern wurden die Erstdrucke der vier Marken "für den Sport 86" in Bonn offiziell übergeben.

TENNIS / Boris Becker in der dritten Runde

# "Gegen mich rennen sie alle wie um ihr Leben"

sid/dpa, Boca West

Große Worte, aber keine Leistung das gilt für die deutschen Tennisspielet, die glauben, sie seien nicht viel schwächer als Boris Becker und müßten deshalb unbedingt im Davis-Cup eingesetzt werden. Eine (für ihn) nur durchschnittliche Leistung, ein Sieg noch dazu, aber kluge Zurückhaltung im neuen verbalen Gerangel mit dem Deutschen Tennis-Bund (DTB) - das kennzeichnet Boris Bekkers zweites Auftreten beim mit 4,5 Millionen Mark dotierten Grand-Prix-Turnier in Boca West/Florida.

Mit einem 6:4, 6:4-Erfolg über den Tschechoslowaken Pavel Slozil überstand Boris Becker die zweite Runde. Für Wolfgang Popp ("Boris ist nicht gerade der Supertechniker im Doppel"), Andreas Maurer ("Ich fahre nur nach Mexiko, wenn ich weiß, daß ich gebraucht werde"), Ricki Osterthun ("Warum sollen Tore Meinecke und ich nicht im Davis-Cup Doppel spielen?") und Michael Westphal ist das Turnier bereits beendet. Ihre Gegner-Glenn Layendecker, Christo Steyn, Lawson Ducan und Milan Srejber - gehören alle nicht zur geho-

Boris Becker konnte trotz seines Erfolges erneut nicht überzeugen. Er leistete sich vier Doppelfehler und ließ im zweiten Satz bei einer 5:1-Führung stark nach. Slozil holte auf und hatte mit zwei Spielbällen sogar die Chance, zum 5:5 auszugleichen, nutzte sie jedoch nicht. In einem Interview mit der "Deutschen Presse-Agentur" (dpa) erklärte er, warum er noch nicht in Topform ist.

Frage: Sie sind doch extra eine Woche vor dem Turnier nach Florida gereist, um sich zu akklimatisieren. Warum klappt es noch nicht so

Becker: Training und Match sind eben doch verschieden. In der Vorbereitung habe ich mich hier sehr gut gefühlt, aber nachdem ich hier auf sechs Spiele hoffe (das ware der Einzug ins Finale, die Redaktion), muß ich mir die Kräfte auch etwas eintei-

Frage: Gegen den Holländer Nijssen in der ersten Runde und auch gegen Slozil hatten sie jeweils leichte Einbrüche gehabt, warum? Becker: Mir hat eben drei Wochen lang der Wettkampfrhythmus gefehlt. Und den kann man nur im Spiel fin-

Frage: Im Spiel gegen Slozil wurde es nach einer 5:1-Führung im zweiten Satz - Ihr Manager Ion Tiriac ging da schon vorzeitig -noch einmal eng. Schien für Sie auch schon alles gelaufen?

Becker: Ja. genau. Ich war einfach unkonzentriert. Vor allem bin ich hier in Florida mit meinem Aufschlag nicht ganz zufrieden. Weil die Plätze hier so weich sind, will ich den Aufschlag auch zusammen mit meinem Trainer Günther Bosch ändern und mehr Schnitt reinbringen.

Frage: Wer ist denn Ihr nächster Gegner?

Becker: Der Sieger aus der Begegnung des Tschechoslowaken Libor Pimek, den ich ja beim DavisCup-Halbfinale geschlagen habe, und Milan Srejber aus Jugoslawien, der hier Michael Westphal besiegt hat. Aber egal, wie sie alle heißen. Gegen mich spielen sie immer, ohne etwas verlieren zu können. Die rennen alle wie um ihr Leben . . .

Frage: Denken Sie denn überhaupt schon an die erste Davis-Cup-Runde vom 7. bis 9. März in Mexiko? Becker: Ehrlich gesagt, noch nicht allzuviel. Ich will hier erst mal das Turnier gewinnen, und dann spiele ich noch eine Woche lang im kalifornischen La Quinta. Erst dann kommt

der Davis-Cup. Neben Becker ist Damir Keretic der einzige Deutsche, der noch im Wettbewerb ist. Er besiegte den Amerikaner Tim Gullikson mit einem schnellen und überzeugenden 6:1, 6:2. Auch Keretic hatte in Boca West seine Verärgerung über den DTB for-muliert: "Vom Verband habe ich schon ewig nichts gehört. Das ist nur noch enttäuschend."

Die deutschen Damen redeten weniger, gewannen dafür und blieben danach realistisch zurückhaltend. Im Vergleich zur ersten Runde habe ich jetzt zwei Klassen besser gespielt", sagt Steffi Graf, die hinter Chris Evert-Lloyd auf Platz zwei gesetzt wurde, nach ihrem 6:2, 6:4-Sieg über Shawn Foltz (USA). "Mal sehen, wie es läuft, wenn die Guten kommen", sagte Bettina Bunge, die die Tschechoslowakin Regina Marsikova 6:3, 6:0 besiegte. Ausgeschieden dagegen ist Myriam Schropp aus Heidelberg trotz einer guten Leistung beim 4:6, 3:6 gegen die an Nummer zehn gesetzte Schwedin

# SPORT-NACHRICHTEN

Heute EM-Auslosung

Frankfort (sid) - In Frankfurt werden heute (ab 12.00 Uhr live in allen Dritten Fernseh-Programmen) die sieben Qualifikations-Gruppen für Fußball-Europameisterschaft 1988 in der Bundesrepublik Deutschland ausgelost. Dabei wurde Weltmeister Italien, in der letzten Qualifikation gescheitert, in "Topf 4" zusammen mit Außenseitern eingeordnet: Griechenland, Finnland, Norweger Türkei, Albanien, Schottland. Topf 1: England, Dänemark, Spanien, Portugal, Holland, Belgien, Frankreich. Topf 2: UdSSR, Nordirland, Rumäva nien, Schweden, Ungarn, Wales, Bulgarien. Topf 3: Österreich, Jugoslawien, CSSR, "DDR", Polen, Schweiz, Irland. Topf 5: Island, Malta, Zypern, Luxemburg. Deutschland ist als Veranstalter automatisch qualifiziert.

#### Alle 52 Spiele live

Baden-Baden (dpa) - Alle 52 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko (31. Mai bis 29. Juni) werden von den Fernseh-Anstalten ARD (28 Spiele) und ZDF (24 Spiele) live übertragen (Spielbeginn 20.00 und 24.00 Uhr MESZ). Das wurde auf einer Tagung. der ARD-Intendanten in Baden-Baden bekannt.

#### Mannheim in Terminnot

Mannheim (dpa) – Das für morgen angesetzte Fußball-Bundesligaspiel Mannheim - Dortmund wurde bereits gestern abgesagt. Spielfeld und Zuschauerränge sind vereist. Mannheim muß nach den Ausfällen seiner Spiele gegen Bochum und Kaiserslautern nun innerhalb von zehn Wochen 15 Spiele bestreiten (inklusive Pokalwettbewerb). Abgesagt wurde auch das Spiel Saarbrücken - Stuttgart. Das Spiel Hannover - Schalke ist gefährdet die Zweitliga-Begegnungen Duisburg - Blau-Weiß Berlin und Freiburg – Fortuna Köln fallen aus.

# Gutendorf: Entschuldigung

Berlin (sid) - Rudi Gutendorf, Traiper des Fußball-Zweitligaklubs Hertha BSC Berlin, mußte sich auf einer außerordentlichen Mitgliederver-sammlung des Vereins entschuldigen. Gutendorf hatte in einem Rundfunk-Interview gesagt, Hertha BSC solle aus seinem Vereinsheim ("protzige Villa") ausziehen. Der Klub passe besser in einen "Hühnerstall". Peter Gayda (40) wurde zum Vizepräsiden-TA AND MARKET

ten, Dieter Schwarz (53) zum Schatzmeister gewählt.

# Briegel gesperrt

Rom (sid) - Fußball-Nationalspieler Hans-Peter Briegel wurde für ein Spiel gesperrt. Er war am letzten Sonntag in der Begegnung seines Klubs Hellas Verona mit Inter Maiwegen Schiedsrichterbeleidigung des Feldes verwiesen worden.

#### Jochen Behle Zweiter

Fischen (sid) - Jochen Behle belegte beim Nacht-Skisprint (7,5 Kilometer) in Fischen Platz zwei hinter dem Kanadier Pierre Harvey, der 28,64 Sekunden Vorsprung hatte.

#### Juventus ausgeschieden

Turin (dpa) - Juventus Turin, Europacupsieger der Landesmeister, ist im Achtelfinale des italienischen Fußball-Pokals ausgeschieden. Der Tabellenführer der Meisterschaftsrunde erreichte gegen den AC Como (Platz zwölf) nach einem 0:1 im Hinspiel nur ein 1:1.

# ZAHLEN

# Grand-Prix-Turnier in Boca Raton.

Grand-Frix-Tursier in Boca Raton, Herren, erste Runde: Srejber (Jugo-alawien) – Westphal (Deutschland) 8:4, 6:4, Duncan (USA) – Osterthun (Deutschland) 7:6, 3:6, 7:5, Steyn (Südafrika) – Maurer (Deutschland) 7:8, 6:4, Svenson – Jarryd (beide Schweden) 6:4, 7:6, Wilander (Schweden) – Krisinan (Indien) 6:1, 6:3, Connors – Denton (beide USA) 6:2, 6:4, Nystroem (Schweden) – Tom Gulliksson (USA) 6:3, 6:1, Edberg – Eriksson (beide Schweden) 7:6, 6:4, – Zweite Runde: Becker (Deutschland) – Slozil (CSSR) itschland) – Slozii (CSSR Becker (Deutschland) – Slozii (CSSE) 6:4, 6:4, Layendecker (USA) – Popp (Deutschland) 7:5, 1:8, 6:3, Keretic (Deutschland) – Tim Gullikson (USA) 6:1, 6:2, Smid (CSSR) – Cancellotti (Ita-lien) 6:2, 6:7, 6:3, Schapers (Nieder-lande) – Scanlon (USA) 6:4, 7:5, Nosh (Frankreich) – Solomon (USA) 4:6, 6:0,

# EISHOCKEY

Play-off-Russie, 2. Spiel: Schwen-ningen - Köln 28 (1. Spiel 3:4), Mann-heim - Düsseldorf 3:6 (3:9), Kaufbeuren - Rosenheim 2:0 (2:8), Landshut TISCHTENNIS

# liga, Nachbolspiel, Herren: 1en – TTC Grenzau 2:9.

GEWINNZAHLEN

Mittwochslette: 5, 6, 7, 10, 19, 29, 30, Zusatzzahl 24. – Quoten: 1: 121 791,80 Mark, 2: 24 358,30, 3: 2050,30, 4: 59,30, 5: Spiel 77: 4 2 0 2 1 0 0. (Ohne Ge-

# SKI ALPIN / Deutsche Meisterschaften

# Unteroffizier Wasmeier, die Pflicht und der Weltcup

dpa, **Todtnan** 

Marina Kiehl und Markus Wasmeier sind die Stars bei den deutschen alpinen Ski-Meisterschaften in Todtnau, Marina Kiehl (München) siegte im Super-Riesentorlauf (Super-G) vor Michaela Gerg (Lenggries) und Traudl Hächer (Schleching). Eineinhalb Sekunden Vorsprung bei der Abfahrt und der Triumph im Super-G von Todinau bestätigten Wasmeier (22): "Ich bin zur Zeit super in Form." Realistisch ist deshalb sein Ziel für den zweiten Teil der Weltcup-Saison: "Ich kann den Weltcup im Super-Riesenslalom gewinnen, und ich kann unter die ersten drei im Gesamtweltcup kommen."

Doch der 22jährige Stabsunteroffizier steht in der Pflicht. In der letzten Februarwoche finden in Ruhpolding die Militär-Weltmeisterschaften statt. Auf dem Programm steht am 27. Februar der Riesenslalom. Am gleichen Tag, an dem im norwegischen Hemsedal ein Super-G im Weltcup gestartet wird. Nach seinem Sieg in dieser neuen vierten alpinen Disziplin im französischen Morzine könnte Wasmeier mit einer erneuten Spitzenplazierung seine Führung im Kampf gegen den Schweizer Peter Müller ausbauen und den Gewinn des Weltcups für sich entscheiden. Doch Wasmeier wird schweren Herzens auf einen Start verzichten müssen.

stand, und wir wollen beweisen, daß

wir so etwas ohne öffentliche Hilfe

Peter Ueberroth hat 1984 mit den

Olympischen Sommerspielen in Los

Angeles das Beispiel gegeben, wie

olympische Zusatzgeschäfte in wirt-

schaftliche Erfolge umgemünzt wer-

den können. Schwabl sagt: "Wir ha-

ben so etwas mit einem erstklassigen

Team im kleinen nun in Inzell ver-

bewerkstelligen können."

Am 26. Februar wird Wasmeier von der Skandinavien-Weltcup-Tournee nach Ruhpolding zurückfliegen. Am 27. Februar wird er dort starten und am gleichen Nachmittag wieder mit einer Sondermaschine nach Norwegen zurückkehren, um in Hemsedal am nächsten Tag (28. Februar) einen Weltcup-Riesentorlauf zu bestreiten.

Markus Wasmeier ("Im Erfolg verkraftet man auch diesen Streff") sieht die verzwickte Situation so: "Ich bin seit vier Jahren bei der Bundeswehr. Ich habe mich noch für vier weitere Jahre verpflichtet. Die Bundeswehr hat mir die Möglichkeit gegeben, optimal zu trainieren. Ohne Bundeswehr wäre ich nicht so weit gekommen, wie ich heute bin. Ich habe aus diesen Gründen einfach keine Möglichkeit, nein zu sagen." Und: "Ich werde wahrscheinlich dadurch den Weltcup im Super-G verlieren." Im Gesamtweltcup unter die ersten drei zu kommen ist für Wasmeier hingegen noch möglich: "Wenn ich weiterhin so gut fahre, wie ich mich zur Zeit

# SPORTHILFE

# Geld durch Briefmarken

Aus Josef Neckermann sprachen ehrliche Dankbarkeit und Stolz

Wieder weisen die Motive auf wichtige Sportereignisse in der Bundesrepublik hin: auf die am Dienstag beginnenden Bob-Weltmeisterschaften, die Weltmeisterschaften der Reiter sowie die Europameisterschaften der Leichtathleten und Jugend-Schwimmer im Sommer.

"Der deutsche Sport mit seinen zahlreichen Talenten kann nicht auf die Sporthilfe verzichten", erklärte Neckermann, "trotz der zunehmenden Kommerzialisierung," Jeder Mitbürger, jeder Freund des Sports, sei durch den Kauf der Marken in der Lage, praktische Hilfe zu leisten.

# Die Forderung nach einem Schachmatt für den blauen Dunst am Brett Was wäre wohl, wenn Boris Bekker in Wimbledon gegen Ivan Lendl mit einer glimmenden ZigaretLendl mit einer glimmenden Zigaretbakähnliches aus der Tasche zog. sönlich. Der Lehrer aus Marburg ist der Ansicht, daß angesichts der erbakähnliches aus der Tasche zog. sönlich. Der Lehrer aus Marburg ist der Ansicht, daß angesichts der erbakähnliches aus der Tasche zog. sönlich Der Lehrer aus Marburg ist der Ansicht, daß angesichts der erbakähnliches aus der Tasche zog. sönlich Der Lehrer aus Marburg ist der Ansicht, daß angesichts der erbakähnliches aus der Tasche zog.

te im Mundwinkel antreten würde? Mit derlei -- schon weil Burn-Burn-Boris Nichtraucher ist - weit hergeholten rhetorischen Fragen wird zur Zeit unter den deutschen Schachspielern gestritten. Der Schachsport (so es denn einer ist) darf sich nämlich als die einzige Sportart rühmen, bei deren Ausübung die Aktiven rauchen dürfen und es vielfach auch tun.

Schach und Qualmen ist ein altes Reizthema. Schon früher gab es Meister, die ihre Gegner nicht nur auf dem Brett, sondern auch mit Hilfe besonders stinkender Zigarren zu bekriegen pflegten (zum Beispiel der Deutsche Emanuel Lasker, Weltmeister von 1894 bis 1921). Oder auch Großmeister wie den besonders empfindlichen Aaron Nimzowitsch, der

Bis vor kurzem siegte stets die Toleranz (oder auch Unempfindlichkeit). Die einen rauchten, die anderen litten stumm oder merkten nichts. Doch nun hat die allgemein schärfer gewordene Diskussion um die Schädlichkeit und Gefährlichkeit des Nikotins für Aktiv- und Passivraucher auch unter den dickfelligen Schachspielern einen Konflikt ausgelöst, der nicht mehr durch gutes Zureden lösber scheint. Zu Ostern wird sich - ein absolutes Novum - der Kongred des Hessischen Schachverbandes mit einem Antrag befassen müssen, der für sämtliche offiziellen Turniere und Mannschaftskämpfe ein absolutes Rauchverbot vorsieht.

Einbringen wird diesen Antrag der Verbandsvorsitzende Peter Zöfel per-

des Rauchens kein anderer Weg mehr möglich sei. Wenn weiterhin gequalmt werde, sei die ganze Jugendarbeit in Gefahr, da man Eltern nicht zumuten könne, ihre Kinder in den blauen Dunst zu schicken. Appelle an die Schachspieler, das Rauchen freiwillig einzuschränken, seien nutzlos. Das oft gebrauchte Argument, wenn man von den Rauchern Toleranz verlange, müsse man dies auch bei den Nichtrauchern tun, sei ausgesprochen töricht. Kein Nichtraucher ge-

Der Ausgang der Abstimmung ist ungewiß. Zwar sind inzwischen etwa 90 Prozent der Spitzenschachspieler in aller Welt Nichtraucher, schon aus Gründen der Kondition. Im breiten

grenztes Interesse. Wie scharf die Auseinandersetzun-

gen inzwischen geworden sind, zeigt ein Beispiel aus Österreich. Dort hatte der Regionalligaverein Ebensee in Oberösterreich unter Berufung auf den Artikel 19 der Regeln des Weltschachbundes (FIDE), der es ausdrücklich verbietet, den Gegner "abzulenken oder zu stören", bei den Mannschaftskämpfen von allen geg-nerischen Teams den Verzicht aufs Rauchen verlangt. Als eine der Manschaften sich weigerte, trat Ebensee zum Kampf nicht an und wurde daraufhin vom weiteren Wettbewerb ausgeschlossen. Der Turnierleiter argumentierte, anstelle seiner besonemfpindlichen Nichtraucher

einandersetzung bis in den politischen Raum hinein. Endgültig ist noch nichts entschieden.

Die rauchenden Schachspieler beharren darauf, daß sie bei einem Rauchverbot im Denkvermögen behindert, also gegenüber den Nichtrauchern benachteiligt seien.

Professor Adolf Sommerbauer aus Bad Ischl einer der Wortführer des Ebenseer Nichtraucherklubs, schlägt ietzt sozusagen als Ausgleich die Einführung einer neuer Disziplin vor: Raucherschach". Dort sollten die Veranstalter verpflichtet werden, ständig für optimale Bedingungen also undurchdringlichen Tabakqualm - zu sorgen.

JOACHIM NEANDER

# AIRTOURS. ZYPERN JETZT MIT ERWEITERTEM HOTELANGEBOT. ZAHLREICHE KOMBI-

NATIONSMÖGLICHKEITEN MIT ISRAEL-, ÄGYPTEN- ODER SYRIEN-RUNDREISEN!

MEHR DARÜBER IM NEUEN AIRTOURS KATALOG "SÜDEUROPAS FERIENGEBIETE '86".



# **AUF GROSSER** ENTDECKUNGS-REISE IN ZYPERN.



Auf Zypern gibt es in der Tat viel zu sehen. 8 500 Jahre Geschichte prägen das Gesicht der Insel. Sie finden hier einmalige Sehenswürdigkeiten. Das Kloster Kykko im Troodos-Gebirge, das noch heute ein beliebtes Pilgerziel ist. Oder die byzantinische Kirche von Asinou. Und das alles mitten in wundervollen Landschaften mit fruchtbaren Gärten. Die gastfreundlichen Menschen sind immer bereit, Auskunft zu geben und weiterzuhelfen. Fahren Sie auf Zypern doch einfach mal los. Mit dem Bus, dem Sammeltaxi oder einem Mietwagen. Es lohnt sich. Wie Sie einen erlebnisreichen Tag in einer der gemütlichen Tavernen beschließen können, sagen wir Ihnen in einer unserer nächsten

POEMDENVERKEHRSZENTRALE ZYPER

6000 Frankfurt am Main

Bitte senden Sie mir gratis

Informationen über Zypern Und eine Probe köstlichen

Commandaria von der Ins

Cyprus Airways fliegt Sie hin. Direkt ab Frankfurt, Köln, München.

Kosovo-Politiker

haben Kontakt

Haben führende Politiker und

Funktionäre der jugoslawischen KP

Gebeimkontakte zu den Kommuni-

sten Albaniens unterhalten? Diese

prisante Frage wurde auf einer Ver-

sammling von Ex-Partisanen und

Kriegsteilnehmern aus der autono-

men Provinz Kosovo im Belgrader

Haus der Volksarmee gestellt

Gleichzeitig wurde Kosovo-Partei-

chef Koli Siroka mit der Forderung

nach prominente kosovo-albanische

Funktionare der KP Jugoslawiens -

unter ihnen der ehemalige amtieren-

de Staatspräsident Fadil Hodza und

der ehemalige Informationsminister

der Belgrader Bundesregierung, Is-

mail-Baira - wegen pro-albanischer

Sympathien und unerlaubter Ge-

heimkontakte zu Tirana zur Verant-

wortung gezogen sowie all ihrer of-

fentlichen Funktionen enthoben wer-

Fadil Hodza - nicht zu verwechseln

mit seinem verstorbenen Namensvet-

ter Enver Hodscha in Tirana - sei

seinerzeit als Parlamentspräsident

semeinsam mit dem damaligen Par-

teichef des Kosovo, Veli Deva (gleich-

falls einem Kosovo-Albaner) dafür

verantwortlich, daß 1968 die "zweite

Konterrevolution" ausbrach. Mit dem

Begriff Konterrevolution" werden in

Belgrad die seit Jahren immer wieder

aufflammenden nationalistischen Unruhen und Demonstrationen der

in Jugoslawien lebenden Albaner

Einer der Sprecher auf der Alt-Partisanen-Versammlung in Belgrad be-hauptete, während der Amtszeit Fadil

Hodzas seien im Kosovo "35 bis

40 000 Albaner aus Albanien" ange-

Hodza ebenso die Verantwortung,

wie für die "Massenaussiedlung" von

Zwischen 1975 und 1981 hätten

mehr als 50 Einzelpersonen und

Gruppen aus der Provinz Kosovo -

durchweg handelt es sich um Ange-

hörige der albanischen Volksgruppe

das albenische Mutterland und die

Hauptstadt Tirana besucht und seien

dort von höchsten Funktionären, un-

ter anderem vom damaligen Partei-

chef Enver Hodscha, empfangen wor-

den, ohne daß es darüber irgendeine

Aufzeichnung oder Verständigung

der offiziellen jugoslawischen Stellen

gebe. Ferner richtete sich der Angriff

der Alt-Partisanen gegen den ehema-ligen Informationsminister Bajra, zur

Zeit Mitglied der KP-Führung der

Provinz. Bajra, gleichfalls albanischer

destens dreimal jährlich" zu Gesprä-

chen in Tirana und zwar im ZK der

aibanischen KP aufgehalten, ohne

daß er sich jemals bei der jugoslawi-

schen Botschaft auch nur Telefon ge-

Die Alt-Partisanen im Kosovo - es

handelt sich durchweg um Veteranen

serbischer Nationalität, die inzwi-

schen die Provinz verlassen und sich

ten, die "albenische Konterrevolu-

tion" im Kosovo dauere immer noch

an. Bis heute seien die Führung der

Provinz, die Medien aber auch die

Polizei und die Gerichte entweder

vom albanischen "Irredentismus"

durchsetzt oder aber reagierten unge-

nügend auf die albanischen Aktivitä-

Post für Randgebiete

Kiel will Hilfe der

meldet habe.

Nationalităt, habe sich vor 1981 "min- 🐫

Serben aus der Provinz.

siedelt worden. Dafür trage Fadil

den müssen.

charakterisiert.

der Alt-Partisanen konfrontiert, wo-

cgs. Beigrad

mit Albanien

\* تاسند ا

والمنطقة

2 1 2 L. E.

Port - C 7.-

Marie Land

F-2124

Salar Tall

------

五年 シーバ

Tan America

ien ita:

CEN 45

a Da Aus

宝宝 经人

- 100

建工物。

The Marian

Boo Unite:

ihen dazı

boen in de

dpa/AP, Jerusalem Der freigelassene sowjetische Regimekritiker Anatoli Schtscharanski will seine persönlichen Erfahrungen im Kampf gegen die Unterdrückung anderen politisch Verfolgten in der Sowjetunion vermitteln, die aus der UdSSR ausreisen wollen. In dem ersten Interview nach seiner Ankunft in Israel sagte der 38 Jahre alte Mathematiker im israelischen Fernsehen, er betrachte es als seine Aufgabe, zusammen mit seiner Frau den Kampf um die Freilassung der Juden aus der Sowietunion fortzusetzen. Geheimdipiomatie allein reiche nicht aus, um die gewünschten Ergebnisse in Moskau zu erreichen.

sowjetischen

Schtscharanski offenbar zu einer

Kein passender Ort

Ohne Schtscharanskis Namen zu

nennen, sagte Suchin auf die Frage

Was die konkrete Frage anbetrifft,

die Sie gestellt haben, möchte ich sa-

gen, daß ich die hohe Tribüne des

Pressezentrums des Ministeriums für

auswärtige Angelegenheiten der

UdSSR nicht für einen passenden Ort

halte, um über derart abtrünnise Ver-

brecher und Verräter der Heimat zu

sprechen, wie die von Ihnen erwähn-

te Person." Suchin kritisierte auch.

ferungs- und Nutzungsvertrag" über

das umstrittene Projekt "Eins Plus"

unterzeichnet. Dieser Vorgang ist

deshalb so pikant, weil dem Ressort

von Minister Christian Schwarz-

Schilling (CDU) auch aus Unionskrei-

sen vorgeworfen wird, indirekt Medi-

enpolitik zu betreiben. Im Hause

Schwarz-Schillings wird auf die

Dienstleistungsfunktion der Post ver-

wiesen. Über die "Einspeisung" des

Programms haben die Länder zu ent-

scheiden. Der Vertrag sieht übrigens

eine Kündigung vor, wenn aus tech-

nischen oder medienrechtlichen

Gründen für 30 Tage das Programm

nicht gezeigt werden kann. Diese Si-

tuation könnte dann eintreten, wenn

auf politischer Ebene die Grundlage

für einen Zusammenhalt der ARD

nicht mehr gegeben sein sollten. Aller

Voraussicht nach wird "Eins Plus"

vorerst nur in Hamburg, Bremen,

Nordrhein-Westfalen, Saarland, Hes-

Die Intendanten der ARD haben

wohl erkannt, welche Brisanz in ihren

Beschlüssen steckt. "Um Fortschritte

in Richtung eines Staatsvertrages zu

erzielen, halten es die ARD-Intendan-

ten für hilfreich, in ein direktes Ge-

spräch mit der Konferenz der Mini-

erpräsidenten einzutreten", sagte

Das entscheidende Hindernis für

eine Einigung der Ministerpräsiden-

ten ist nach wie vor die Einführung

von Fernsehwerbung in Hessen III. Diesen Alleingang hatte die bayeri-

sche Staatsregierung zum Anlaß ge-

nommen, die Kündigung des Gebüh-

renstaatsvertrages anzudrohen. Aber

auch in einem solchen Falle sieht Hilf

die ARD keinesfalls vor dem Ende.

Die ARD fällt nur auseinander,

wenn die Politik ihr die Grundlage

entzieht", erklärte er im Branchen-

Südwestfunk-Chef Willihald Hilf als

derzeitiger ARD-Vorsitzender.

sen und Berlin zu empfangen sein.

Auslandskorrespondenten:

Der Bürgerrechtler berichtete auch über seine Haft in der Sowjetunion. Er habe mehr als 400 Tage der insgesamt neun Jahre in Einzelhaft verbracht und sei nach drei Monaten zusammengebrochen. In der gesamten Haftzeit habe er mur mit zwei Besuchern sprechen dürfen.

Gestern ließ sich Schtscharanski in Jerusalem von führenden Ärzten des Landes untersuchen. Er berichtete, daß die Mediziner erschrocken gewesen seien, als er von den Zuständen in den sowietischen Gefängnissen und Arbeitslagern erzählt habe. Er leide an einer Herz- und Augenerkrankung, die durch die Haftbedingungen ausgelöst worden sei.

Der Konflikt ist da: Die Intendan-

ten des Ersten Deutschen Fernsehens

haben alle Warnungen von politischer

Seite ignoriert und beschlossen, vom

29. März an das deutschsprachige

Fernsehkulturprogramm "Eins Plus"

über den Fernmeldesatelliten Intel-

sat V auszustrahlen. Auf ihrer Konfe-

renz in Baden-Baden unterzeichneten

sie eine Verwaltungsvereinbarung,

mit der die Zusammenarbeit der

neun Landesrundfunkhäuser bei

Der schleswig-holsteinische Mini-

sterpräsident Uwe Barschel hatte

noch gestern in der WELT an die

Intendanten appelliert, die ohnehin

schwierigen Verhandlungen über ei-

ne Neuordnung des Rundfunks nicht

zusätzlich zu belasten. Barschel zu

dem Baden-Badener Beschluß: Ohne

Staatsvertrag gebe es für die Aus-

strahlung von "Eins Plus" keine

Rechtsgrundlage. Er belaste aber

auch die Position derjenigen Regie-

rungschefs, die - wie er - "im Grund-

satz positiv dem Vorschlag gegen-

überstehen, ein deutschsprachiges

Kulturprogramm über Satellit in Eu-

Barschels Mainzer Amtskollege

landfunk, eine Zustimmung der Mini-

sterpräsidenten zur Ausstrahlung ei-

nes weiteren ARD-Programms gebe

es nicht, "vor allem nicht im Hinblick

auf die Kosten, die dadurch entste-

hen". Gleichzeitig meinte er, man

müsse aufpassen, daß die öffentlich-

rechtlichen Anstalten - noch bevor

die Privaten richtig da seien - "ihre

Position so verstärken, daß eine

Konkurrenz gar nicht mehr möglich

ist". Aus diesem Grund bestehe der

Vorbehalt gegen eine bundesweite

Ausstrahlung der dritten Programme.

Mit der Post hat die ARD bereits

ropa auszustrahlen".

"Eins Plus" geregelt wird.

ARD schaltet sich in

die Medienpolitik ein

Intendanten unterzeichnen Vertrag über "Eins Plus"

# Die Sowjets nennen Schtscharanski einen "Verbrecher und Verräter"

Freilassung wird in Medien der UdSSR nicht erwähnt / Internationale Pressekonferenz

RMB/DW. Moskan daß "das Jauchzen über diesen Mann" von solchen Leuten komme, Moskau nutzt die Freilassung des die ihrerseits "Menschen aus Palästi-Bürgerrechtlers na verfolgen und souveräne Staaten

unter Beschuß nehmen". neuen Kampagne gegen die Vereinig-Zu der Propaganda-Kampagne der ten Staaten und Israel. Diesen Ein-Sowiets gehört offensichtlicht auch druck zuzmindest vermittelt die erste der Artikel mit der Überschrift "Über offizielle Stellungnahme der Sowiets den Zionismus" in der neuesten Ausnach dem Austausch. Auf einer intergabe der "Literaturnaja Gaseta". Darnationalen Pressekonferenz bezeichnete der stellvertretende Leiter des in werden die Israelis beschuldigt, nicht nur den einzelnen Menschen sowietischen Außenministeriums. und Familien großen Schaden zuzu-Waleri Suchin, gestern den begeisterfügen, sondern auch der sowietischen ten Empfang für Anatoli Schtscharanski in Tel Aviv als "Lärm". Den Gesellschaft. Die Zionisten wollten einen Keil zwischen die verschiede jetzt in Jerusalem lebenden Bürgernen Nationalitäten der UdSSR treirechtler setzte er dabei mit Verbrechern und Vaterlandsverrätern

Die sowjetischen Medien haben bisher über die Freilassung Schtscharanskis nicht berichtet. Auf die Frage, warum Moskau diese Nachricht seinen Bürgern unterschlage, antwortete Suchin auf der Pressekonferenz: "Veröffentlicht wird nur das, was aktuell ist - und dieser Fall ist nicht aktuell." Gleichzeitig warf der Moskauer Funktionär den USA und Israel vor, sich in innersowjetische Angelegenheiten einzumischen. Dies widerspreche "fundamental dem Geist und Buchstaben des Helsinki-Abkommens"

Wie Suchin auf Fragen von Journalisten mitteilte, sei derzeit nicht ge-

plant, mit Israel diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Die Grunde für den Abbruch im Jahre 1967, der "Expansionsdrang und die Übergrif-fe gegen die benachbarten arabischen Länder", hätten sich nicht geändert. Zudem verweigere Israel dem palästinensischen Volk die elementarsten Rechte", die einem Volk zustünden. Solange Israel mit dieser Politik fortfahre, sei nicht an eine Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen

#### Reist ganze Familie aus?

Unterdessen wurde aus Kreisen der Familie Schtscharanski bekannt. daß die Mutter und der Bruder des freigelassenen Bürgerrechtlers die Moskauer Paßbehörden aufgesucht hätten. Der 77jährigen kla Milgrom und ihrem 39jährigen Sohn Leonid sei aber nichts darüber mitgeteilt worden, ob sie von den sowjetischen Behörden eine Ausreisegenehmigung erhalten würden. Ihnen sei lediglich erklärt worden, daß sie "auf dem üblichen Wege" einen Antrag einreichen könnten. Frau Milgrom hatte am Tag der Freilassung ihres Sohnes Antoli angedeutet, daß die ganze Familie zusammen ausreisen sollte. Dazu gehören noch Leonids Fran Raija sowie deren Söhne Sascha und Boris.

# Marokko will mit Bonn eng zusammenarbeiten

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher und sein marokkanischer Amtskollege Abdellatif Filali haben sich gestern in Rabat übereinstimmend für eine engere Zusammenarbeit von Arabern und Europäern bei der Bekämpfung des Terrorismus ausgesprochen. Gleichzeitig bejahten sie die Notwendigkeit, die Ursachen des Terrorismus zu suchen und ihnen energisch zu Leibe zu rükken. Gemeint waren damit der Nahost-Konflikt und vor allem das Palästinenser-Problem.

sters soll nach seinen Worten die friedensfördernden Kräfte der Region" stärken und die "Ansätze zur Verständigung im Nahen Osten" ermutigen. Seinen Gastgebern in Rabat zollte Genscher das Lob, sie hätten in eindrucksvoller Weise gezeigt, daß sie in den großen internationalen Fragen für Ausgleich und Vermittlung einträten

Außenminister Filali begrüßte Genschers Anregung, eine EG-Troi-ka, bestehend aus dem EG-Ratsvorsitzenden, seinem Vorgänger und seinem Nachfolger, sollte mit einem entsprechenden Gremium der Arabi-

kämpfung und die nahöstlichen Friedensbemühungen konserieren. Der Bundesaußenminister unterstützte

re geführten Gesprächen mit Außenminister Filali und Ministerpräsident Mohamed Karim-Lamrani stellte Genscher mit Befriedigung fest, "daß die traditionellen freundschaftlichen Beziehungen zwischen Marokko und Deutschland sich zu einem engen Geflecht partnerschaftlicher Zusammenarbeit verdichtet haben". Auf dieser Grundlage wolle Bonn die Kooperation weiter ausbauen und sich auch für die berechtigten Interessen Marokkos, gegenüber der Europäi-schen Gemeinschaft einsetzen.

Gast dringenden Bitten der Marokkaner Rechnung, die befürchten, daß sich die Süd-Erweiterung der EG neen die Israelis am anderen Ufer des

# Anßenminister Genscher in Rabat / Heute Weiterreise nach Tunesien BERNT CONRAD, Rabat schen Liga über die Terrorismusbe-

Genscher, der gestern vormittag in Rabat eintraf und heute nach einer Audienz beim marokkanischen König Hassan in Marrakech nach Tunesien weiterfliegen wird, betonte bei einem Abendessen: "Die blutige Spur des Terrorismus, die sich durch die Staaten des Nahen Ostens ebenso deutlich zieht wie durch Europa, ist ein erschreckendes Mahnzeichen. daß es endlich an der Zeit ist, den ungelösten Nahost-Konflikt mit Festigkeit und Entschlossenheit anzugehen. Die Bundesregierung ist zusammen mit ihren Partnern in der Europäischen Gemeinschaft dazu be-

ausdrücklich die Friedensinitiative des jordanischen Königs Hussein und würdigte in gleichem Maße den Friedensplan Präsident Reagans und den Fez-Plan der Arabischen Liga. Bei seinen in herzlicher Atmosphä-

Mit dieser Zusage trug der Bonner

gativ auf die marokkanische Ausführ von Zitrusfrüchten, Tomaten und Frühgemüse in die EG auswirken könnte. Ähnliche Befürchtungen ha-Mittelmeeres. Genscher meinte, der EG-Beitritt Spaniens und Portugals könnte auch Vorteile für Marokko mit sich bringen, weil den gewerblichen Exporten des Landes nun ein größerer Markt offenstünde, denn die EG-Zölle seien niedriger als die bisherigen einseitigen Zölle Spaniens und Portugals. Die Marokkaner appellierten an die Bundesrepublik, verstärkt an der wirtschaftlichen Entwicklung des nordafrikanischen Landes teilzunehmen. Genscher reagierte auch darauf positiv, wies aber darauf hin, daß viel von einem guten Investitionsklima in Marokko abhänge

ARNULF GOSCH, Benn Starthilfen für die schwechstrukturierten Randgebiete beim Aufbau des

Diensteintegrierenden Digitalen Fernmeldenetzes (ISDN) hat der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister, Manfred Biermann, von der Bundespost gefordert. Bei einem Expertenmgespräch in der Bonner Landesvertretung erklärte Biermann, ISDN, innerhalb dessen von einem Anschluß aus alle Kommunikationsarten - Sprache, Text, Daten und Bild. - angeboten werden können, eröffne eine nie dagewesene Chance, periphere Räume mit schwacher Struktur zu erschließen. Dafür sei es aber erforderlich, daß die Post diesen Regionen einen zeitlichen Vorsprung gegenüber den strukturstarken Bal-Kin österreichischer Militärexperte lungsgebieten einräume. Zeitgleichheit beim Aufbau (die Post will 1988 beginnen und 1993 fertig sein) wäre zu wenig. Auch sollte die Post die Länder und Kommunen beim Ausbau des Kommunikationsnetzes beteiligen. Schließlich sollten sich die Gebühren für ISDN nicht nach der Entfernung richten. Biermann kündigte an, daß sein Land in einem Modeilversuch ISDN-"Inseln" gemeinsam mit der Post, der Wirtschaft und der Verwaltung bilden wolle. Hohe Beamte des Postministe-

riums dämpften Biermanns Erwartungen. Die Latte von Ansprüchen sei sehr hoch angelegt, wurde betont. Die Post müsse ihre Ausgaben aus den Einnahen decken. Damit habe das Prinzip der Wirtschaftlichkeit zumindest das gleiche Gewicht wie regionalpolitische Verpflichtungen. Von entfernungsunabhängigen Tarifen sei man jedenfalls noch weit entfernt. Wichtig sei vor allem, die Akzeptanz für die neuen Telekommunikationsdienste beim Verbraucher zu erhöhen. Hierbei sollten alle Beteiligten mitwirken.

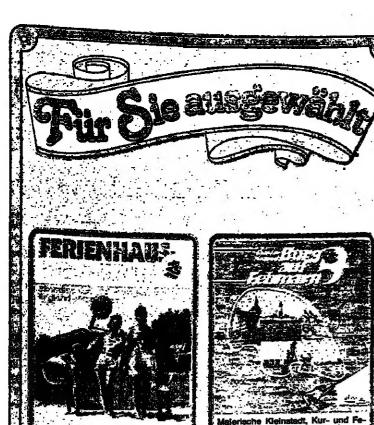





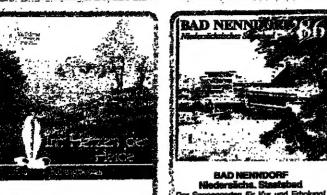



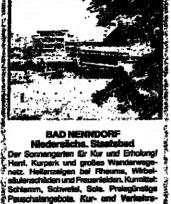

aptatr. 11, 3052 Bad No. Tel. 0 57 23/34 49







ALLES GUTE FÜR 1986 Schöpten Sie Gesundheit und





below, was Sie sucher: often moore can 32 below, was Sie sucher: often mandem Assemble? 12.E. 7 Tage (L/F incl. Rb. Bad Soches ob 124,25, Seine ab 109,01 DM. Peusschafftemen: 3 Wo. Bad Saches ab 797,30 DM. Prosp. u. Reservierung: Raverwaltung, 3423 Bad Saches, \$2 05533/8018







St. Georg Privatkliniken, Porten Hotel & Kurhaus 207672/41 11

Hier

Ges

Harr

Zug

Zwis

geh



The committee of the substitute of the substitut

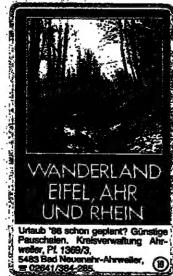

14./16.2.'86 For -Welt-/ -Welt am Sonntag -- Leser Gutschein Freizeit · Reise Urlaub · Gesundheit Liebe Leser! Bitte wählen Sie aus diesen An-geboten ihr Urlaubsziel. Viel Spaß bei der Planung und gute Roise! nerse: Das Material kommt umgehend kostenios und unverbindlich. Bitte die gewünschten Kenn-ziffern ankreuzen, 0000000 $\odot$ 

# am 4. Februar einen "Programmzulie-Voigt für mehr Kontakte der USA zur "DDR"

p. p. Benn

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karsten Voigt hat in den USA versucht, für intensivere Beziehungen zwischen Amerika und der "DDR" zu werben. Als Beispiel nannte er seinen Gesprächspartnern in Washington und New York das Verhältnis zwischen Bonn und Moskau. Nach seinem Eindruck ist seine Aufforderung in den USA mit "Erleichterung und Zufriedenheit" aufgenommen worden. Es sei ihm als Begründung für die bisherige Zurückhaltung gesagt worden, daß die Amerikaner Rücksicht auf Bonn hätten nehmen wollen. In Washington sei man der Meinung gewesen, daß es in der Bun-desrepublik Deutschland Vorbehalte gebe gegen intensivere Beziehungen zur "DDR".

Voigt hatte seinen USA-Aufenthalt, zu dem er gemeinsam mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Johannes Rau aufgebrochen war, um eine Woche für ausführliche Gespräche verlängert. Der vor allem in Abrüstungsfragen engagierte Abgeordnete hatte dabei insbesondere die amerikanische Haltung zu den Gorbatschow-Vorschlägen besser ausloten wollen. Angesichts der Tatsache, daß in der Reagan-Administration derzeit noch drei "Denkschulen" miteinander um die offizielle Linie ringen, sagte Voigt gestern. Gerade jetzt komme es darauf an, die europäischen, aber auch die speziellen deutschen Interessen in Washington einzubringen.

#### Die zwei Sprachen der Sowjets in Wien der Westen beim Vergleich der Pan-(was als Seitenhieb gegen Gromyko

Der sowjetische Generaloberst N.F. Tscherwow, Leiter der Verwaltung des Generalstabs der Streitkräfte der UdSSR, der als "Star" zur gro-Ben sowjetischen Abrüstungs-Pressekonferenz angekündigt wurde, ist auf dem Wiener Parkett "krankheitshalber" zwar nicht erschienen. Dafür aber schickten die Sowjets eine prominente Riege an die politisch-militärische Propagandafront in Öster-reich. Als Wortführer trat der seit Jahrzehnten im "West-Geschäft" tätige Nikolaj Portugalow auf, jetzt Berater des sowietischen ZK. Neben ihm waren der stellvertretende Leiter des sowietischen Amerika-Instituts, Professor A. Kokoschin, und Oberst Nikolajew von der sowjetischen MBFR-Delegation nach Wien gekom-

# Portugalow als Wortführer

Portugalow – der vom Njet-Sager der Breschnew-Ära sehr schnell zum Ja-Sager seines neuen Meister Gorbatschow "umgepolt" worden ist - brillierte durch perfekte Kenntnis der deutschen Sprache und unkonventionelle Formulierungen. Zugleich zeigte er sich immer wieder als Wortführer der sowjetischen Seite. "Das habe ich schon gesagt", fuhr er einem der sowjetischen Experten über den Mund, als sich dieser zu Wort melden wollte. Kernthesen Portugalows und Kokoschins: Es gebe eine "neue politische Initiative der Sowietunion" in der Abrüstungsfrage. Die früheren abstrakten Aufrufe Moskaus zur Abrüstung seien ein "Fehler" gewesen

verstanden werden kann). Portugalow: "Wir sind bereit, die SS-20-Mittelstreckenraketen im europäischen Bereich zu liquidieren." Die sowjetische Seite sei auch bereit, die Infrastruktur einschließlich der Abschußrampen zu beseitigen - und zwar bis zum 80. Längengrad, also jener Linie östlich des Urals, von der aus europäisches Territorium erreicht werden könne. Die sowjetischen Mittelstrekkenraketen in Asien gehörten allerdings nicht zum "Thema Genf". Zwischen diesem sowjetischen Vorschlag und der SDI-Frage gebe es "kein Junktim". Ein anderer sowjetischer Sprecher forderte eine "Gesundung der Weltatmosphäre".

Allerdings, so der Amerika-Experte Kokoschin - wer da glaube, diese sowjetischen Angebote an den Westen stellten ein "Zeichen der Schwäche" dar, der "begehe einen ersten Fehler".

Auffallend war, daß sogar auf dem Wiener Boden ein gewisser Gegensatz zwischen den politischen Funktionären Moskaus und den sowjetischen Militärs sichtbar wurde. Der sowjetische Oberst Nikolajew erklärte auf eine Frage nach der Überlegenheit des Warschauer Pakts im konventionellen Bereich, diese existiere überhaupt nicht. Im Gegenteil: Eigentlich sei der "NATO-Block" in Europa konventionell stärker. Keine der beiden Seite besitze in Europa eine Garantie auf den Sieg - und außerdem seien die sowjetischen Divisionen zahlenmäßig schwächer als jene der USA und der Bundesrepublik Deutschland. Schließlich vergesse zerstärken die französischen und spanischen Kampfwagen mitzuzählen. Das Beharren des sowjetischen Offiziers, die "Panzergefahr aus dem Osten" abzustreiten, rief aber den Zivilisten Kokoschin auf den Plan: "Ich möchte klarstellen, daß die Ausführungen des Generalstabsobersten nicht so verstanden werden dürfen, als ob der NATO eine geschwächte Streitkraft des Warschauer Pakts gegenübersteht."

fragte vergebens, warum die Sowjetunion mit zwei verschiedenen Definitionen des Begriffs "strategische Waffen" operiere und ob Moskau damit nicht den SALT-2-Vertrag ausgehöhlt habe. Die Antwort darauf blieb vage und erschöpfte sich in der Klage über eine "Nichtgleichberechtigung" der UdSSR gegenüber den USA.

# Kommunisten wichen aus

Als auf die Behauptung Kokoschins und Portugalows, Moskau habe niemals etwas ähnliches wie das amerikanische SDI geplant, ein westlicher Fachmann an die Anti-Sztellitenwaffen der UdSSR erinnerte. folgte ein rascher Rückzug der Moskauer Herren: Gewiß, man habe diese Anti-Satellitenwaffen, aber man habe sie "nicht erprobt". Auf eine weitere Kernfrage gingen die Sowjets übrigens überhaupt nicht ein: Was geschieht mit den Raketen-Experten, den Stäben, den Raketentruppen, wenn die Raketen abgebaut worden sind?



on

# Nur vier Fälle

ews. - Die Entscheidung des Bundeskartellamtes, die Fusion des Automobilkonzerns Daimler-Benz mit dem gerade genesenden und mächtig abgespeckten Elektrokonzern AEG nicht zu untersagen, war so erwartet worden. Denn im Amt waren beide Unternehmen bestens bekannt. Die AEG schon seit langem als Verkäufer von Beteiligungen, Daimler-Benz allerdings erst seit dem letzten Jahr, nachdem man durch Firmenaufkäufe – MTU und Domier - Schlagzeilen gemacht hatte. Die Teilmärkte der beiden Kandidaten waren zumeist also schon durchforstet.

In vier Fällen ist man nur kartellrechtlich fündig geworden. Dabei geht es um ein Umsatzvolumen von vielleicht eine Milliarde Mark jährlich - bei einem konsolidierten Umsatz von rund 60 Milliarden nach der Fusion eine sicherlich zu verschmerzende Größenordnung. Und Zukunftsrelevantes - Stichwort High-Tech - ist zweifellos mit den Daimler-Milliarden auch ohne Bosch-Unterstützung in Forschung und Entwicklung wie bei Viscom auf die Beine zu stellen.

Rechtlich und nur das ist das Kriterium für die Untersuchung der Kartellbehörde ist der Fall geklärt. Es bleibt das Unbehagen über die Größenordnung die bei der Entscheidung keine Rolle gespielt hat. Die Diskussion über Elefanten-

Hochzeiten wird nun wieder in Gang kommen. Lösungen auf dem Gesetzeswege sind bei der komplexen Materie nicht so schnell zu erwarten. Und, wie der Präsident des Amtes formulierte: Größe muß nicht immer nur Lust bringen, sondern kann auch Last sein.

# Gleich

DW - Vor dem Gesetz sind alle gleich. Darauf beruft sich ein Steuerberater aus Köln in seinem "Antrag auf staatliche Hilfe aus Steuergeldern – analog Antrag Neue Hei-mat" an Bundesbauminister Oscar Schneider: "Aufgrund von Überschuldung meines Mietwohnhauses (wie auch Neue Heimat) bitte ich (auch im Interesse meiner Mieter) um staatliche Hilfe." Er benötige diese Zuschüsse dringend zur Abdeckung seiner Hausschulden "wie Neue Heimat auch". Vorhandenes anderes Vermögen wolle er nicht einsetzen, da die Eigentlimer der Neuen Heimat, die Gewerkschaften, "ebenfalls ihr übriges Vermögen wie Bank für Gemeinwirtschaft oder Volksfürsorge nicht einsetzen wollen". Er habe schon rund neun Prozent des Fehlbetrages aus seinem sonstigen Vermögen zur Schuldentilgung eingesetzt, wie die Gewerkschaften auch auf 18 Milliarden Schulden bisher 1.5 Milliarden Mark oder neun Prozent eingesetzt haben. Und zum Schluß heißt es: Die Bearbeitung des Antrags könne ruhen "bis zur Entscheidung über den Antrag der

# Schiefe Optik

A uf den ersten Blick will es nicht zusammenpassen: Die Wirtschaftslage ist so gut wie schon lange nicht mehr, die Auftragskurven fast aller Branchen zeigen nach oben, die Preise sind stabil, die Erträge der Unternehmen haben sich kräftig verbessert - und doch brachte das vergangene Jahr mit nund 19 000 Fällen einen Nachkriegsrekord bei den Insolvenzen. Und auch in diesem Jahr wird es allem Anschein nach nicht gelingen, diesen Schönheitzsehler der wirtschaftlichen Erfolgshilanz zu beseitigen. Die Auskunftei Schimmelpfeng hält gar eine weitere Zunahme der Konkurs- und Vergieichsfälle auf liber 20 000 für nicht ausgeschlossen. Das Konkurrenzunternehmen Creditreform schätzt den volkswirtschaftlichen Schaden durch Firmenzusammenbrüche auf 25,5 Milliarden Mark und 173.000 verlorene Arbeitsplätze.

Solche Meldungen finden stets aber ein Bild erzeugen, das mit der Wirklichkeit wenig zu tun hat. Denn zunächst einmal sind von allen Konkursen und Vergleichen nur knapp drei Viertel Firmenzusammenbrüche. Den Rest bilden Privat-Insolvenzen. Auch hier gibt es einen bedauerlichen Anstieg, den Experten vor allem auf Fälle zurückführen, in denen Privatheushalte ihre Finanzierungsmöglichkeiten beim Immobilienkauf überschätzt haben.

Die verbleibende gesamtwirtschaftlich bedeutsamere Zahl von 13 000 Unternehmensinsolvenzen ist immer noch beklagenswert hoch. Sie erklärt sich zu einem Teil aus dem notwenigen Strukturwandel. So sind die 2100 Pleiten in der Bauindustrie, die bei den Insolvenzen nach der Dienstleistungsbranche an zweiter Stelle steht, Resultat der hier immer noch nicht abgebauten Überkapazitäten. Die Flaute am Bau hält auch die Insolvenzzahlen im Handwerk weiterhin hoch.

Die zweite wichtige Ursache für die Pleitenflut ist paradoxerweise die große Zahl von Neugründungen. Denn junge Unternehmen sind aus vielen Gründen besonders insolvenzgefährdet. Unzureichende Kapitalausstattung, fehlende Qualifikation und Marktkenntnis der Gründer führen dazu, daß fast jeder zweite von ihnen in den ersten fünf Jahren seine Unternehmerkarriere wieder aufgeben muß. Das Dienstleistungsgewerbe, mit einem Viertel zweitstärkste Branche bei den Neugründungen, findet sich so an der Spitze der Insolvenzstatistik wieder. Denn von den zahlreichen neuen Gaststätten, Software-Häusern. Partnerschaftsvermittlungen und Unternehmensberatern haben nur wenige am Markt echte Überlebenschancen.

Die erfolgversprechenden Gründungen sind deshalb doppelt wertvoll. Bei der Fixierung der Öffentlichkeit auf die monatlich bekanntgegebenen Konkurszahlen wird leicht übersehen, daß ihnen für 1985 ein weiterer Nachkriegsrekord gegenübersteht, den Berechnungen aufgrund der nur in einigen Bundesländern erfaßten Gewerbeanmeldungen belegen: Die 318 000 Jungunternehmer, die 1985 den Schritt in die Selbständigkeit wagten, nehmen den Insolvenzzahlen einiges von ihrem der Gegenüberstellung mit allen Unternehmensstillegungen nach Berechnungen des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung ein Gründungsüberschuß von 28 000 Unternehmen. Noch in den frühen 70er Jahren hatte es ein Defizit gegeben.

Diese Trendwende darf allerdings nicht überschätzt werden. An industriellen Neugründungen besteht weiterhin ein Nachholbedarf, die vielbeschworenen innovativen Gründer bleiben die Ausnahme, für die Arbeitsmarktprobleme bringen die jungen Unternehmen in den ersten Jahren nur wenig Entlastung.

Die positiven Signale aber überwiegen: Die selbst im Vergleich zum Beginn der achtziger Jahre deutlich höhere Fluktuation von neuen und ausscheidenden Unternehmen belebt den Wettbewerb und zeigt die Flexibilität der Volkswirtschaft. Besonders erfreulich: Der Anteil der unter 25jährigen Firmengründer hat sich seit 1980 verdoppelt. Offenber wird die Selbständigkeit für junge Leute mehr und mehr zu einer beruflichen Alternative und einem wirklichen Ziel Wenn die Hemmschwelle, Unternehmer zu werden, niedriger wird. bedeutet dies nicht nur zusätzliche Risiken. Es ist vor allem ein Signal dafür, daß die gesellschaftliche Verteufelung des Unternehmers zu Ende

VERKEHRSPOLITIK

# Union möchte auch künftig Marktordnungen behalten

Der staatliche Ordnungsrahmen hat sich nach Ansicht der CDU sowohl für den Güter- wie für den Personenverkehr grundsätzlich bewährt. Nach Meinung von Dirk Fischer, unter dessen Leitung der Bundesfachausschuß Verkehrspolitik der CDU die "ordnungspolitischen Leitlinien der Verkehrspolitik" erarbeitet hat, müsse dieser Ordnungsrahmen jedoch den strukturellen Entwicklungen angepaßt werden. Hier bestehe aufgrund der nationalen und internationalen Veränderungen der 70er Jahre ein Nachholbedarf.

In dem Papier wird es als keineswegs "sachgerecht" bezeichnet, dabei einfach einer Liberalisierung das Wort zu reden. Denn die Wettbewerbsbedingungen seien in wichtigen Bereichen des Verkehrs nach wie vor international verzerrt. "Die Fort-

Mk. Boan schreibung der Verkehrsmarktordnung mit überfälligen Schritten in der Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen zu verbinden, ist deshalb für die CDU eine unabweisbare Forderung", heißt es. Vor allem müßten die Arbeits- und Sozialbedingungen auf EG-Ebene weiter harmonisiert und deren Einhaltung kontrol-

Im jüngst heftig diskutierten Stra-Bengüterverkehr fordert die CDU die gewerblichen Verkehrsunternehmen auf, den Ordnungsrahmen angesichts nationaler und internationaler Marktentwicklungen schon heute flexibler zu handhaben und auszuschöpfen. Die CDU setzt sich dafür ein, daß in den Richtlinien für die Vergabe von Güterlemverkehrsgenehmigungen in Zukunft die Chancen für neue selbständige, kleine und mittlere Unternehmen vergrößert werden.

BUNDESKARTELLAMT / Daimler-Benz darf die AEG mit Auflagen übernehmen

# Kein Einspruch aus Berlin gegen die größte Unternehmensfusion

Die größte Unternehmensfusion in der Geschichte der Bundesrepublik ist nun perfekt, denn das Bundeskarteilamt in Berlin hat keine rechtlichen Gründe gefunden, der Daimler-Benz AG, Stuttgart, den Erwerb einer Mehrheit an der AEG AG, Frankfurt, zu untersagen. Das teilte Prof. Kurt Markert, Vorsitzender der 7. Beschlußabteilung, eine Woche vor Ablauf der viermonatigen Prüfungsfrist mit.

Damit setzt sich Daimler-Benz mit einem Umsatz von gut 60 Milliarden Mark vor der Düsseldorfer Veba AG an die Spitze der deutschen Unternehmen, Allerdings mußten sich AEG und Daimler vertraglich verpflichten, die AEG-Beteiligungen an der Transformatoren-Union AG. Stuttgart, bis Ende 1988, an der ESG Elektronische Systemgesellschaft mhH, München, und an der Viscom Ton- und Videoverteilersystem GmbH, Berlin, jeweils bis Ende 1986 abzugeben. Weiter wurde vertraglich festgehalten, daß sich die AEG nach Ablauf des Gesellschaftervertrags 1990 nicht mehr an der Eurosatellite Gesellschaft für Satellitentechnik mbH, München, beteiligen wird.

Die Beteiligung von Daimler-Benz an der Metallgesellschaft AG (MG), Frankfurt, war kartellrechtlich nicht bedenklich. Markert begrüßte aber diese "symbolische Geste" des Automobilkonzerns, der seinen Anteil von gut neun Prozent Siemens zum Kauf angeboten hat. Daimler zeige, daß man nicht nur andere schluckt, sondern auch abgibt, erklärte Markert. Er hoffe, daß diese Haltung auch ein Vorbild für die Banken sein werde.

**AUF EIN WORT** 

99 Mein Traum ist seit

sen bald mit Messer und

Gabel essen, und daß

die Solinger Schneid-

warenindustrie dann

ein Prozent der Aufträ-

ge nach Solingen be-

Dr. Horst Jordan, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Wuppertal/Solingen/Remscheid.

Gute Aussichten

im Umweltsektor

Die Ausgaben für den Umwelt-

schutz sind in den vergangenen Jah-

ren stark gestiegen. So seien von den

Gebietskörperschaften 1971 insge-

samt 5,7 Mrd. DM für die Erfüllung

von Entsorgungsaufgaben ausgege

ben worden, hieß es in einem Bericht

des IFO-Instituts für Wirtschaftsfor-

schung. 1983 habe der entsprechende

Betrag mit rund 13 Mrd. DM etwa 2,3

Mal so hoch gelegen. Selbst wenn der Vollzug und die Finanzierung der

jüngsten umweltpolitischen Geset-

zesvorhaben teilweise noch nicht ge-

sichert seien, könnten doch die Zu-

kunftsaussichten der auf dem Um-

weltschutzmarkt tätigen Unterneh-

men deutlich positiv eingeschätzt

kommt

amts haben ergeben, daß der AEG-Daimler-Zusammenschluß ein "vollständig konglomerater" ist. Die beiden Unternehmen stehen, so Markert weiter, nicht gegeneinander im Wettbewerb, selbst im Satellitenbereich nicht, in dem die von Daimler im letzten Jahr erworbene Dornier GmbH tätig ist. Darüber hinaus bestehen heine nennentwerten Lieferbeziehungen zwischen AEG und Daimler-Benz. Der größte Posten mit. "einigen Millionen" besteht in der Autoelektronik. AEG liefert Kabelbäume für Mercedes-Fahrzeuge.

Die Prüfungen des Bundeskartell-

Einen Finanzkraftzuwachs in beiden Unternehmen, der zur Marktheherrschung führen könnte, wird vom Bundeskartellamt verneint, denn AEG hat auf keinem Bereich, anders als Daimler-Benz auf dem Automarkt, eine allein führende Position. Auf dem Elektromarkt sind zahlreiche finanzstarke Wettbewerber, so daß notz der erheblichen finanziellen Möglichkeiten von Daimler nicht damit gerechnet werden kann, so Markert, daß AEG marktbeherrschend

Restaweifel, die bei der Frage einer

BAUERNVERBAND

# Landwirte stellen klare Forderungen an die Politik Getreide laufen nach den Berechnun-

Die Bundesregierung sollte rasch ein tragfähiges agrarpolitisches Konzept entwickeln, das den Landwirten wieder eine Perspektive gibt, und sich dafür Verbündete in der Europäischen Gemeinschaft suchen Geschehe dieses nicht, so wird die Bundesregierung nach Ansicht des Generalsekretärs des Deutschen Bauernverbandes, Rudolf Schnieders, trotzdem von Brüssel zur Kasse gebeten werden. Daher sei es sinnvoller, jetzt Vorstellungen auf den Tisch zu legen und gleichzeitig zu sagen, diese würde sich die Regierung einen bestimmten Betrag zusätzlich kosten lassen.

Nach Schnieders Ansicht müsse die Bundesregierung allein für Getreide in diesem Jahr zusätzlich gut eine Milliarde Mark für die Gemeinschaftsmaßnahme zur Verfügung stellen. Die Brüsseler Vorschläge für

geordnete Richard Bayha, forderte gestern, die Ausgleichszulage für Landwirte in benachteiligten Gebieten noch in diesem Jahr um durchzustocken. Dies würde Bund, Ländern und der EG mehr als 500 Millionen Mark im Jahr kosten.

Teil repariert werden.

**EG-KOMMISSION** 

# Exportkontrolle für gefährliche Chemikalien

Ein gemeinschaftliches Kontrollsystem für den Export gesundheitsge-fährdender Chemiekalien hat die EG-Kommission dem Ministerrat vorgeschlagen. Es soll verhindern, daß Stoffe, deren Verwendung innerhalb der EG verboten ist, weiterhin unkontrolliert in Entwicklungsländer

gelangen. Das vorgeschlagene Verfahren sieht vor, daß die Importländer künftig im voraus über geplante Lieferungen von Pflanzenschutzmitteln oder anderen gefährlichen chemischen Substanzen unterrichtet werden müssen. Von 1988 an soll den importierenden Staaten Gelegenheit gegeben werden, innerhalb von zwei Monaten die Einfuhr zu untersagen.

Gegenwärtig hat die EG nicht das Recht, derartige Ausfuhren zu verbieten. Auch die meisten Mitgliedstaaten verfügen über keine entsprechende den sollen von der neuen Regelung 23 chemische Produkte, unter anderem DDT und Asbestfasern. Für die Zulassung von pharmazeutischen Produkten gibt es innerhalb der Gemeinschaft noch keine Regeln.

Die Kommission will außerdem in der OECD und bei den Vereinten Nationen die Initiative für eine internationale Konvention ergreifen, die den Grundsatz der vorherigen Zustimmung des Empfängerlandes in den nationalen Ausfuhrpraktiken berücksichtigen soll. Dafür bedarf es eines Verhandbungsmandats durch den Mi-

Das EG-Recht kennt bereits Vorschriften für die Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Substanzen und will nun erreichen, daß die internen EG-Regeln zumindest auch für Exporte gesundheitsgefährdender Chemikalien gelten sollen.

blieben, sind durch die Auflagen be-

seitigt worden, erklärte der Kartellbe-

amte weiter. In diesem Zusammen-

hang wurde der Wettbewerb zwi-

schen der AEG und der Münchner

Siemens AG näher untersucht. Alle

Schnittpunkte mit Siemens wurden

danach gekappt, freiwillig eben auch

die zwischen Daimler-Benz und Sie-

Schon seit 1973 "ist die AEG ein

ganz besonders aktiver Kunde", er-

läuterte Markert. In dieser Zeit habe

die AEG einige Aktivitäten und Be-

teiligungen wegen der wirtschaftli-chen Schwierigkeiten des Frankfur-

ter Konzerns an den Münchner Kon-

kurrenten abgegeben, darunter 1975

die Beteiligung an Osram, 1976 die

50-Prozent-Anteile der Kraftwerk-

Union (KWU), 1977 schon einmal 25

Aber auch andere wesentliche

Sparten seien verkauft worden. So

auch 51 Prozent an der Telefunken

Electronic GmbH, Heilbronn. 49 Pro-

zent davon kamen zur amerikani-

schen United Technologies und zwei

Prozent zur Dresdner Bank, Dieses

Unternehmen ist ein Ressourcenliefe-

rant für die Autoelektronik, doch gibt

es auf diesem Gebiet relevante andere

Anbieter, so daß auch hier nach dem

Zusammenschluß keine marktbe-

herrschende Stellung zu erwarten ist,

gen des Verbandes auf eine Preissen-

Für den Verband komme es jetzt

darauf an, "klare Forderungen an die

Politik zu stellen". Der gute Wille der

Bundesregierung allein genüge

kaum, sie müsse in Brüssel für ent-

sprechende Unterstützung sorgen.

Was in Brüssel versäumt werde, kön-

ne mit nationalen Mitteln nur zum

Der Präsident der Deutschen Ge-

sellschaft für Agrar- und Umweltpoli-

tik (DGAU), der CDU-Bundestagsab-

kung von 14 Prozent hinaus.

Prozent der Transformatoren-Union

mens bei der Metallgesellschaft.

# Lasten für Bundesrepublik und Frankreich gestiegen

Die Belastung der Deutschen und Franzosen für die Finanzierung des EG-Haushalts ist nach Angaben des Bonner Finanzministeriums erheblich gestiegen. Im Jahr 1984 zahlte die Bundesrepublik 7,6 Mrd. DM mehr in den EG-Haushalt ein, als sie über die Verwendung der EG-Ausgaben direkt zurückbekam. Diese Position als größte Netto-Zahler mit einem Anteil von 68,4 (1983: 63) Prozent an den zusammengefaßten Nettoleistungen bauten die Deutschen auch pro Kopf der Bevölkerung mit einem Betrag

von 124 DM aus. Zu dieser Erhöhung der Lasten, die besonders auch Frankreich traf, trug vor allem die Beitragserstattung an Großbritannien in Höhe von 1 Mrd. Ecu (2,25 Mrd. DM) bei. Das geht aus Antworten des Finanzstaatssekretärs Friedrich Voss (CSU) auf Fragen des SPD-Abgeordneten Peter Struck hervor, die am Donnerstag bekannt wur-

Emport fügte Voss hinzu, die EGommission habe entgegen der Übung früherer Jahre und trotz ausdrücklicher Aufforderung" durch den Finanzministerrat den Mitgliedstaaten bisher keine vollständige Übersicht über die Finanzverteilung im EG-Haushalt 1984 zur Verfügung gestellt. Die Bundesregierung bedauere das, denn alle am Entscheidungsprozeß in der EG Beteiligten müßten "insbesondere im Blick auf die immer wieder geforderte Gemeinschaftssolidarität" über die finanziel-

Prolen Wirkungen der Politik umfassend

Weit hinter der Bundesrepublik mbH, blieben Großbritannien und Frank- t diereich auch 1984 die Nettozahler. Die Vitar-Briten verringerten vor allem im el für Zuge des 1984 nach politischem et der Druck auf die Partnerländer durchge- puter setzten Rabatts ihren Lastanteil von 🗓 er-30 auf 16,3 Prozent. Die Franzosen : Konerlebten dagegen mehr als eine Ver- r den doppelung von sieben auf 15,3 Pro- pa erzent und kamen mit einem Nettobeitrag von 1,7 Mrd. (pro Kopf: 31) DM Tachsfast in die Nähe des britischen in ekten Höhe von 1,8 Mrd. (pro Kopf: 32) DM. g-Pro-Für Großbritannien verbesserte sich an als die Position gegenüber dem Vorjahr über damit um 30 Prozent, während Eigen-Frankreich eine Verschlechterung ektroum 183 Prozent und die Bundesrepu- rtechblik um 40 Prozent in Kauf nehmen

Bei den Netto-Rückflüssen waren die Gewinner vor allem Irland mit einem Pro-Kopf-Betrag von 579 DM (insgesamt: 2,05 Mrd. DM), Griechenland (222 DM/2,2 Mrd. DM) und Dänemark (199 DM/1.0 Mrd. DM). Mit 3.35 Mrd. DM beziehungsweise einem Anteil von 30,2 Prozent war Italien das größte Nettoempfängerland. Pro Kopf entfiel auf die Italiener mit 59 DM jedoch der geringste Betrag. Im s Ge-Vergleich zu 1983 verbesserten vor allem die Dänen ihre Position als Nettoempfänger um 50 Prozent, Für Belgien und Luxemburg zusammengefaßt war die Verbesserung mit plus 60 Prozent noch deutlicher.

7achs-

wurde

oft für vor 30 ng der gesellecher. sjehr. zt Leirundig März :hs Ing, Prä-

# WIRTSCHAFTS JOURNAL



Für das vergangene Jahr wird die Zahl der insolvenzen auf rund 19 000 Fälle geschätzt. Das sind wesentlich mehr als im Jahr 1984, als 16 760 Firmen und Privatschuldner den Gang zum Amtsrichter antreten mußten. Fast 14 000 Firmen mußten im letzten Jahr aufgeben. Bei den Privatkonkursen handelt es sich vor allem um das Vermögen von Geselischaftern oder um Nachlässe. Auffallend ist auch die weiterhin geringe Zahl von Ver-

#### Leistungsbilanzüberschuß Paris (J.Sch.) - Nach vorläufigen

Berechnungen des Finanzministeriums erbrachte die französische Leistungsbilanz 1985 einen Überschuß von 2,8 Milliarden Franc (930 Millionen DM), nachdem im Vorjahr ein Defizit von 6.6 Milliarden Franc (2.2 Milliarden DM) entstanden war. Diese leichte Verbesserung ist zu über einem Drittel auf den Touristenverkehr zurückzuführen, dessen Überschuß sich von 27,7 auf 31,5 Milliarden Franc (10.5 Milliarden DM) er-

Arbeitszeit-Urteil

Kassel (VWD) - Die Verlängerung der Arbeitszeit für Angestellte im öffentlichen Dienst ist nach dem Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) mit Hilfe von Änderungskündigungen grundsätzlich möglich. Dabei hat der Personalrat lediglich ein Mitbestimmungsrecht über die Lage der Arbeitszeit, aber nicht über deren Länge. Das hat der 7. Senat des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in Kassel in den Verfahren von 25 Pinneberger Rettungssanitätern entschieden (Az.: 7 AZR 358/84 U.A.).

# Optionshandel für Fonds

Frankfurt (adh) - Für eine Zulassung der deutschen investmentzesellschaften zum Optionshandel plädiert Wiegand Hennicke, Aufsichtsratsvorsitzender der Sparkasseninvestmentgesellschaft Deka. Im Gegensatz zu Publikumsfonds in anderen europäischen Ländern seien die deutschen Kapitalanlagegesellschaften durch das Verbot, am Optionsgeschäft teilzunehmen, von einem prosperierenden Markt ausgeschlossen, der ständig an Bedeutung gewonnen habe, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende.

Anzeige

LUFTVERKEHR / Deutsch-amerikanische Gespräche über neues Abkommen

# Die Lufthansa fordert Korrekturen

Die zunächst informellen deutschamerikanischen Regierungsgespräche über die Emarbeitung des Vertrages von 1955 und des Protokolls von 1978 in ein neues Luftverkehrsabkommen, die übernächste Woche in Washington beginnen, können in harte Verhandhungen ausarten. Das hat der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa, Heinz Ruhnan, bei einem Besuch in der US-Hauptstadt durchblicken lassen. Notwendig sei die Anpassing des Vertragswerkes an die heutigen wirtschaftlichen Ver-

hältnisse, betonte er. Da es sich um die erste Kontaktaufnahme auf Regierungsebene handelt, äußerte sich Ruhnau vorsichtig. Er beklagte jedoch, daß amerikanische Luftfahrtgesellschaften auch heute noch von 37 Punkten aus praktisch jeden wichtigen Platz in Westeuropa anfliegen könnten, während den Europäern nur 18 Bestimmungsorte zur Nachholbedarf bestehe auch hinsichtlich der Passagieraufnahme im Binnenland (Kabotage) und bei Weiterflügen in einen dritten Staat (Recht der fünften Freiheit).

Das beschränkt unsere Chancen anf dem US-Markt", sagte Ruhnau, der auch auf die Nachteile eines elektronischen Buchungssystems verwies, das in der Anzeige Anschlußstrecken stiefmitterlich behandelt. Der Lafthansa-Chef hält es für erforderlich, daß sich die Europäer enger zusammenschließen und ihre Position gemeinsam durchsetzen. Im Luftverkehr müßten heute multilaterale Lösungen gefunden werden; miteinander zu vergleichen seien Kontinente und nicht Länder.

Als schwierig bezeichnete Ruhnau das Geschäft über dem Nordatlantik, wo die Lufthansa 1985 unterm Strich vermutlich zugebuttert hat. Die Zahlen liegen jedoch noch nicht vor. Verantwortlich dafür machte er den Kapazitătsausbau durch die Konkurrenz (plus 78 Prozent). Das größere Angebot habe sich nicht verkaufen lassen: die Konsequenz seien Kampfpreise gewesen. Die Lufthansa habe an diesem Wettlauf nicht teilgenom-

Bei der Boeing Co. in Seattle führte Ruhnau Gespräche über den Kauf der 747-400 mit Zwei-Mann-Cockpit und etwas veränderter Aerodynamik. die 1989 auf den Markt kommt. Wegen der zunehmenden Nachfrage nach Non-Stop-Verbindungen werde die Lufthansa dann ihre Flotte mur noch mit diesem Modell erweitern. Die Modernisierung werde konsequent fortgesetzt; für dieses Jahr nannte Ruhnau einen Investitionsbedarf in Höhe von zwei Mrd. Mark, "so daß sich die Frage einer Kapitalerhöhung stellen wird".

040-3502-3111. Die Nummer Sicher für Ihre Tagung in Hamburg. Wir ziehen die organisatorischen Fäden so professionell und angenehm, daß alles wie anv Schnürchen läuft. Für zehn, für bis zu 1000 Personen. 🗔 Und zum Luftschnappen bieten wir Ihaen einige von Hamburgs schönsten Seiten - nur wenige Fußminnen nan 🛄 Tagen Sie First Class.

Herrn Frank. Wählen Sie die Nummer Sicher: · - (040) 3502-3111. Der Komfort hat eine Adresse:

Sprechen Sie darüber doch einmal mit unserem

Hamburg Plaza Marseiller Straße 2, 2000 Hamburg 36

SĖ

ist am Zuge

nl. Stuttgart "Im landeş- wie im bankpolitischen Interesse ist es nötig, daß die endgültigen Weichen bald gestellt werden oder notfalls das Haltesignal gezogen wird." Diese Forderung erhob Bruno Rühl, Präsident des Württembergischen Sparkassen- und Giroverbandes, in Stuttgart im Hinblick auf die in Diskussion befindliche Neuordnung des öffentlich-rechtlichen Bankensystems im Südwesten, in deren Zusammenhang die Bildung einer größeren Landesbank angestrebt wird. Rühl bedauerte, daß diese Thematik zwischenzeitlich zum parteipolitischen Profilierungsstoff geworden sei. Mit Bezug auf die von

# **Politische Urteilskraft** kona man abonnieren.

An. DIE WELT, Vertrieb,
Postfach 50 58 30, 2000 Hamburg 36
Bitte liefern Sie men baren Termin an bis auf westeres DIE • WELT

zum monatlichen Bezugspreis von DM 27,10 (Ausland 37.10, Luftpost auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

b€

ST.

50

Hier

Ges

Han

Zug

Zwis ·geh

Sie haben das Recht, eine Abonnementsbestellung innerhalb von 7 Tagen (recht-zeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

der Landesgirokasse Stuttgart, die-Teil der von Ministerpräsident Lothar Späth favorisierten Viererlösung\* bei der Schaffung einer vergrößerten Landesbank wäre, ins Gespräch gebrachte "Variante", jene Stuttgarter Sparkasse zu privatisieren, meinte Rühl, dies stehe den bislang angestrebten Wegen diametral entgegen und könne nicht tatenlos hingenommen werden. Nun sei das Land am Zuge, müsse doch bis zur nächsten Verhandlungsrunde (22. Februar) auf den Tisch, in welcher Weise die Landeskreditbank Baden-Württemberg eingebracht werden solle. Die zusammengefaßte Bilanzsumme der 24 württembergischen Sparkassen ist in 1985 um 6,3 Prozent auf 71,5 Milliarden DM angestiegen. Damit ergab sich eine durchschnittliche Bilanzsumme von 2,98 Milliarden DM gegenüber einem Bundesdurchschnitt von 1.19 Milliarden DM.

WESTLAND-BETEILIGUNG / Aktionärs-Abstimmung für Sikorsky sichert den Amerikanern neue Absatzwege

# Europäer bekommen nun wichtigen Konkurrenten

385 Unternehmen liegen in der Liste der dem Börsenwert nach 500 größten britischen Firmen vor Westland. Branchenkenner schätzen, daß der Hubschrauber-Hersteller mit zwei Werken in Yeovil und auf der Insel Wight am Weltmarkt für Helikopter einen Anteil von gerade ein bis zwei Prozent hält. Darüber hinaus steckt das Unternehmen, das 11 800 Mitarbeiter beschäftigt und das im Geschäftsjahr 1984/85 einen Umsatzrückgang von 326 auf 296 Mill. Pfund (992 Mill. DM) hinnehmen mußte, seit dem Frühsommer letzten Jahres in

erheblichen Schwierigkeiten. Dennoch kamen über das vergleichsweise kleine Unternehmen zwei britische Minister zu Fall. Die Affäre hinterließ im Ansehen der Regierung Thatcher häßliche Spuren. Was, so fragt man sich, da die Entscheidung über eine knapp 30prozentige Beteiligung an Westland jetzt nung zu vermarkten versuchen.

endgültig zugunsten des amerikanisch-italienischen Gespanns Sikorsky-Fiat gefallen ist, hat die Amerikazu kämpfen?

des amerikanischen Konzerns United Technologies und größter Hubschrauber-Hersteller der Welt, bedeutet der Abstimmungssieg durch die Westland-Aktionäre, endlich einen Brückenkopf im wichtigen europäischen Hubschrauber-Markt gewonnen zu haben. Vergeblich hat Sikorsky bisher versucht, seinen Militär-Hubschrauber Black Hawk bei den europäischen NATO-Verbündeten der USA ins Geschäft zu bringen. Doch künftig wird Westland den Black Hawk unter Sikorsky-Lizenz herstellen und ihn in eigener Rech-

# Kein Einweg-Zwangspfand

Mit Wachstumsraten bei der Ausstellerzahl (609) wie in der Ausstellungsfläche (23 033 Quadratmeter) präsentiert die Düsseldorfer Nowea-Messegesellschaft ihre im Dreijahresturnus stattfindende Fachmesse "Envitec-Technik für Umweltschutz" (17. bis 21. Feburar). Dem Auftrieb, von Gesetzgeber und Bürgersinn im Umweltschutz gleichermaßen gefördert. wird auch mit ungewöhnlich großer Informationsschau auf (6000 qm) Tribut gezolit.

Nachdenkliches und auch Polemisches boten zum Messeauftakt vor der Presse nicht die (ferngebliebenen) Aussteller, sondern die vornehmlich mit der Informationsschau Befaßten. Vor blinden Altstoff-Sammeleifer beispielsweise warnte die Referentin des Bundesverbandes der Deutschen Rohstoffwirtschaft. Da drohe Gefahr für kommerziell einge-

# Einbußen für die Dämmstoffindustrie

HB. Hannove

Die seit Jahren schwache Baukonjunktur hat auch für die Dämmstoffindustrie negative Auswirkungen gebracht, beklagte auf der Bau-Fachmesse Constructa in Hannover der Vorsitzende des Gesamtverbandes Dämmstoffindustrie, Gert Carl. Dies sei um so erstaunlicher, weil einer guten Wärmedämmung ein wesentlich größerer Umweltschutzfaktor zukomme als etwa dem Katalysator.

Hausheizungen würden mit jährlich 279 000 Tonnen Schwefeldioxyd etwa den dreifschen Wert an Umweltbelastung beitragen wie die Kraftfahrzeuge. Während jedoch um das e erheblich führte Diskussion in Gang gekommen sei, irritiere niemanden die Emissionen aus den Heizanlagen. Die Umsätze der Branche seien im vergangenen Jahr um acht bis zehn Prozent zurückgegangen, sagte Carl weiter. Das gesamte Umsatzvolumen schätzt er auf 1,5 bis zwei Mrd. DM.

ner auf der einen und das europäische Hubschrauber-Konsortium auf der anderen Seite dazu bewogen, so verbissen um diesen "kleinen Fisch" Für Sikorsky, eine Tochterfirma

ENVITEC / Neuer Auftrieb für Umweltschutz-Messe

Altpapier etwa seien 1985 rund 250 000 Tonnen über die industrielle Wiederverwertbarkeit hinaus gesammelt worden, der Altglasmarkt stehe bei zu viel Buntglas in etlichen Regionen "ebenfalls kurz vor dem Zusam-Polemischen Pfeffer streute Gün-

ther Hartkopf (Vorsitzender der Deutschen Umwelt-Aktion), der als jüngstes Resultat der Parlamentsberatung zur 4. Novelle des Abfallbeseitigungsgesetzes mitteilte, daß die Zwangspfand-Idee auf Einweg-Getränkepackungen "vom Tisch" sei und ebenso die "Lex Aldi"-Vorschrift des Parallel-Angebots von Einweg/Mehrweg für jeden Einzelhändler. Auch die Envitec will sein Verein nutzen, um "schon dem Hauptschüler" klarzumachen, daß er "umweltbewußt" zur Mehrweg-Flasche statt zur Getränkedose greifen müsse.

### Dywidag stärkt den Wasserschutz

Die Dyckerhoff & Wittmann AG, München, will in den nächsten Jahren ihre Anstrengungen auf dem Gebiet der Wasserschutzanlagen verstärken. Sprecher des Unternehmens wiesen auf der Constructa in Hannover auf verschiedene Neuentwicklungen im Bereich Aquaschutz hin. Neben der Klärtechnik gehören dazu neue Verfahren in der Abscheidetechnik. Bereits heute habe diese Sparte am Dywidag-Werksumsatz (rund 230 Mill. DM) einen Anteil von etwa zehn Prozent.

Weiter schwach verlaufe das Betonwerksgeschäft, das 1985 einen nen hatte. Die Zahlen bis September 1985 weisen beim Umsatz ein Minus von 17 Prozent auf 1,42 (1,71) Mrd. DM aus. Die Bauleistung dürfte sich im Gesamtjahr um zehn Prozent verringert haben. Der Auftragseingang erhöhte sich im Berichtszeitraum um 3,5 Prozent auf 1,64 Mrd DM.

den hat Sikorsky dem britischen Hubschrauber-Unternehmen bis 1991 in Form von Aufträgen zugesagt. 60 Prozent davon werden auf die künftige Hubschrauber-Entwicklung entfallen. Sikorsky ist überzeugt, daß Westland im reinen Produktions-Bereich erheblich zu viele Mitarbeiter beschäftigt. Es gilt bereits als sicher, daß die Mitarbeiterzahl um deutlich mehr als die bereits vorgesehenen 740 Beschäftigten reduziert wird.

Für das europäische Konsortium mit British Aerospace, GEC, MBB. Aerospatiale (Frankreich) und Agusta kam die Niederlage nicht mehr überraschend. Dennoch ist die Enttäuschung groß. Nicht nur wächst den drei Hubschrauberfirmen in Deutschland, Frankreich und Italien mit der engen Verbindung von Sikorsky, Fiat und Westland eine ernstnunehmende Konkurrenz in Europa heran. Sondern auch die Zukunft des ursprüng-

JAPANISCHE AUTO-EXPORTE / Scharfe Proteste

# Beschränkungen verlängert

Die japanische Regierung hat gestern die Fortsetzung der bisher geltenden Auto-Exportbeschränkungen in die USA verkündet und damit scharfe Proteste der betroffenen heimischen Industrie ausgelöst. Der für Industrie und internationalen Handel zuständige Minister Michio Watanabe gab bekannt, daß auch im Finanzjahr 1986 (bis zum 31. März 1987) nur 2,3 Mill. Wagen in die USA exportiert werden dürfen.

Shoichiro Toyoda, Präsident des größten japanischen Herstellers Toyota Motor Corp., nannte die Fortsetzung der Beschränkungen "nicht gerechtfertigt\*, da die US-Produzenten den Außehwung in ihrem Auto-markt für "große Profite" nutzten. Beim zweitgrößten Autokonzern Nissan Motor Čo. erklärten Firmensprecher, die Entscheidung der Regierung sei nach den Prinzipien des

# Hebel: Besser als die Branche

Trotz des um acht Prozent geschrumpften Absatzes und eines Umsatzrückgangs um fünf Prozent auf 490 Mill. DM zeigt sich die Hebel-Unternehmensgruppe, Fürstenfeldbruck, mit den Ergebnissen des Jahres 1985 zufrieden. Josef Vögele, Vorsitzender der Geschäftsführung der Obergesellschaft Hebel GmbH Holding, geht davon aus. daß seine Gruppe "besser abgeschnitten hat als der Durchschnitt der Branche".

Günstiger schätzt Vögele die Aussichten im laufenden Jahr ein. Erwartet wird nicht nur eine Steigerung des Umsatzes auf deutlich über 500 Mill. Ergebnis. Dabei kommt der Gruppe die Abrechnung von zwei Gasbetonwerken im Wert von 30 Mill. DM zugute. Auch im Fertighaus-Bereich. der 1985 beim Auftragseingang wertmäßig um neun Prozent unter der Vorjahreszahl lag, rechnet Vögele wieder mit höheren Absatzzahlen.

dpa/VWD, Tokio freien Handels einfach unverständ-

lich geplanten Fünf-Nationen-Hub-

schrauberprojekts NH-90 könnte jetzt

Aerospatiale hat bereits durchblik-

ken lassen, daß es nicht bereit ist,

über bereits laufende Kooperations-

verpflichtungen mit Westland hinaus

künftig mit einem so bedeutenden

Wettbewerber zusammenzuarbeiten.

Auch die Zukunft von Agusta gerät

immer mehr in den Bereich der Spe-

kulation. So deutet einiges daraufhin,

daß Fiat mit seinem knapp zehnpro-

zentigen Anteil an Westland alles dar-

an setzen wird, doch noch grünes

Licht für eine Agusta-Übernahme zu

Intensivierung der Zusammenarbeit

der zweiten europäischen Achse mit

MBB und Aerospatiale führen. Von

der geplanten europäischen Hub-

schrauber-Industrie mit ihren Ratio-

nalisierungs-Vorteilen kann dann kei-

ne Rede mehr sein.

Dies würde zwangsläufig zu einer

in Frage gestellt sein.

Watanabe bezeichnete dagegen die Exportbeschränkungen als "unausweichlich": Sie seien der einzige Weg, das Wachsen der protektionistischen Stimmung in den USA zu verhindern Japan hatte 1985 nach US-Statistiken mit einem Rekord-Handelbilanzüber schuß von 49.7 Mrd. Dollar abgeschlossen. Ein beträchtlicher Teil des Überschusses resultierte daraus, daß statt der ausgehandelten 1,85 Mill. Autos pro Jahr aufgrund einer einseitigen japanischen Regierungsentscheidung 2,3 Mill. exportiert werden

Hohe Beamte des US-Handelsministeriums äußerten die Hoffnung, daß Washington auf die Entscheidung positiv reagieren werde. Immer hin habe sich Japans Regierung gegen die Wünsche der eigenen Industrie erfolgreich zur Wehr gesetzt.

# Ruhr-Interesse an Saarstahl begrüßt

Der saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine hat gestern die Bereitschaft der Ruhr-Stahlkonzerne Klöckner, Krupp und Thyssen zu einem Engagement an der hoch verschuldeten Arbed Saarstahl GmbH begrüßt. Nach einem Gespräch mit den Vorstandschefs der drei Stahlkonzerne, von Saarstahl und der Dillinger Hütte erklärte Lafontaine, die Modalitäten für die Einbeziehung der Ruhr-Konzerne in das Sanierungsmodell für Saarstahl könnten allerdings erst nach Lösung der Entschuldungsfrage konkretisiert werden.

Lafontaine wies darauf hin, daß der erste induktrieue Saarstant-Partner in dem von der Landesregierung erarbeiteten Sanierungskonzept weiterhin die Dillinger Hüttenwerke AG bleibe. Ferner seien sich alle an dem Gespräch Beteiligten einig gewesen, daß zunächst eine Entschuldung von Saarstahl in Höhe von 1,8 Mrd. DM erfolgen müsse.

WELTBÖRSEN / Londoner Index erstmals über 1200

# Wallstreet auf Rekordhöhe

Yorker Aktienbörse hat der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte seine Rekordserie fortgesetzt Im Berichtszeitraum (Mittwoch bis Mittwoch) stieg er um 36,81 Punkte auf den historischen Höchststand von 1629.93 Punkten, nachdem er bereits am Montag mit einem neuen Rekord von 1628,38 Punkten und am Donnerstag der Vorwoche erstmals über dem Niveau von 1600 Punkten geschlossen hatte. Lediglich am Dienstag kam es aufgrund von Gewinnmitnahmen bei lebhaftem Handel zu geringen Kursverlusten.

London (fu) - Die anhaltende Ölpreisschwäche scheint die Investoren an der Londoner Aktienbörse weit eher zu ermutigen denn abzuschrek

Wokin tendieren die Weitbörsen?

- Unter dieses Motte veröffest-licht die WELT einmal in der Woche – jeweils in der Freitagausgabe – einen Überblick über den Trend an den internationalen Aktienmärk-

ken. Der Financial-Times-Index für 30 führende Werte hat am Mittwoch zum ersten Mal die 1200-Marke überschritten und den neuen Rekordstand von 1208.6 Punkten erreicht. Noch Mitte Januar war er kurzfristig unter die 1100-Punkte-Marke gerutscht. Allein in den letzten sieben Börsentagen hat der Index um 53,3

New York (DW.) - An der New Punkte zugelegt. Für die Börsenhausse gibt es mehrere Erklärungen: zum einen die Erleichterung, daß die Ölpreise nicht bodenlos gestürzt sind. Zum zweiten Berichte, daß Schatzkanzler Lawson trotz geringer Einnahmen aus Nordseeöl unverändert Steuererleichterungen für sein März-Budget vorsieht. Und schließlich ein weiterer Fall von Übernahmefieber, ausgelöst durch die Entscheidung der Regierung, die versuchte 1,8-Mrd.-Pfund-Übernahme der Imperial Group (Tabak, Brauereien) durch den Mischkonzern Hanson Trust nicht an 🙃 die Kartellbehörden zu verweisen.

ÍST

Paris (J. Sch.) - An der Pariser Börse herrscht wieder Hausse-Stimmung. Die positiven Auswirkungen der Ölpreis- und Dollar-Baisse auf die französische Wirtschaft überflügelten die Verunsicherung durch die bevorstehenden Parlamentswahlen. In der Berichtswoche stieg der Tendenzindex des Statistischen Amts INSEE (Ende November 1985 = 100) auf 112.7 (105,4) und der Generalindex der Maklerkammer CAC (Ende 1981 = 100) auf 293,6 (278,6) Punkte, was ein Bestergebnis für eine Woche bedeutet. Die börsengängigen Aktien der Banken und Finanzinstitute brachten allein am Mittwoch Kursgewinne von bis zu sechs Prozent, nachdem ihre Refinanzierung wegen des Rück-gangs der Geldmarktzinsen billiger geworden ist.

# UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Ermittlungen eingestellt

München (VWD) - In Sachen Mega Petrol wird nicht länger gegen Angehörige der Bayerischen Landesbank Girozentrale, München, ermittelt. Auch das Ermittlungsverfahren gegen Karl Schleicher, den Hauptkommanditisten der Mega Petrol Gesellschaften, sei eingestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft München I mit. Bei keinem der Beschuldigten habe sich ein hinreichender Tatverdacht der Untreue oder der Beihilfe zum Betrug ergeben. Durch das Scheitern der Öl- und Gasexplorationsgesellschaften Mega Petrol waren etwa 1500 Anleger um mindestens 216 Mill. DM geschädigt worden.

Seat vor 1990 bei VW?

Madrid (VWD) - Die Volkswagen AG, Wolfsburg, wird noch vor 1990 das Aktienkapital von Seat ganz übernehmen. Diese Meinung vertritt der spanische Finanzminister Solchaga. In Kürze werde VW eine 51 prozentige Beteiligung übernehmen und sie bis zum Jahresende auf 75 Prozent erhöhen. Nach seiner Überzeugung werde die 100prozentige Übernahme deutlich vor 1990 vollzogen. Den Verkauf von Seat an VW bezeichnete er als einzige Alternative zu einer Liquidation von Seat, was den Verlust von 22 000 Arbeitsplätzen bedeuten würde. VW selbst will Einzelheiten zur geplanten Übernahme von Seat erst nach der Billigung der Transaktion in der Aufsichtsratsitzung am 21. Februar bekanntgeben.

Springer wird 6 DM zahlen

Hamburg (DW.) - In der ersten Hauptversammlung der Axel Springer Verlag AG, Berlin, hat der Vordas Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 1985 eine Dividende von 6 DM je 50-DM-Aktie angekündigt. Das entspricht einer Jahresdividende von 12 DM oder 24 Prozent. In. unserem gestrigen Bericht über die Hauptversammlung war aufgrund eines technischen Versehens die Dividende mit sechs Prozent angegeben worden. Der Gewinn des Unternehmens im zweiten Halbjahr 1985 werde, so hatte Tamm erklärt, deutlich über dem des ersten Halbiahres liegen. Für die ersten sechs Monate des Jahres 1985 hat Springer ein DVFA-Ergebnis nach Körperschaftsteuern von 33,2 Mill DM oder 9,77 DM je Aktie (ohne Steuergutschrift) ermit-

standsvorsitzende Peter Tamm für

U-Bahn-Auftrag

Mannhelm (dpa/VWD) - Eine Arbeitsgemeinschaft der Firmen Linke-Hofman-Busch GmbH (LHB), Salzgitter, und Brown, Boveri und Cie AG (BBC), Mannheim, hat von der Hamburger Hochbahn AG einen Auftrag zur-Lieferung vo 30 U-Bahn-Zügen erhalten. Es ist mit einem Gesamtvolumen von 155 Mill, DM der wertmäßig größte Fahrzeugauftrag eines deutschen Nahverkehrsunternehmens nach dem Krieg. Rund 75 Mill. DM davon entfallen auf BBC für die elektrische Ausrüstung.

# Voest will Lewinsky

Wien (VWD) - Als neuer Generaldirektor der Voest-Alpine AG ist jetzt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Mobil-Oil AG, Herbert Lewinsky, im Gespräch. Dies verlautet aus Kreisen des Voest-Aufsichtsrats, der heute in Wien zu seiner Sitzung

# Axel Springer Verlag Aktiengesellschaft, Berlin

Konzernabschluß zum 30. Juni 1985 (Kurzfassung)

| <u> </u>                                                                           |                   |                   |                                                                                                       |                    | <b></b>            |                                                                                                             |                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| AKTIVA                                                                             |                   | Bilanz (in T      | ausend DM)                                                                                            |                    | PASSIVA            | Gewinn- und Verlustrechnung (in Ta                                                                          | usend DM)                           |                                       |
|                                                                                    | 30. 6. 1985       | 1984              |                                                                                                       | 30.6.1985          | 1984               |                                                                                                             | 30. 6. 1985                         | 1984                                  |
| Anlagevermögen                                                                     |                   |                   | Grundkapital                                                                                          | 170 000            | 170 000            | Außenumsatzerlöse                                                                                           | 1 239 941                           | 2 420 632                             |
| Sachanlagen                                                                        | 481 641           | 504 354           | Offene Rücklagen                                                                                      | 38 688             | 34 688             | Bestandsveränderungen                                                                                       | <u> </u>                            | 1 344                                 |
| Finanzanlagen                                                                      | 93 013            | 60 671            | Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                       | 4 271              | 4 658              | Gesamtleistung                                                                                              | 1 239 183                           | 2 419 288                             |
| Konsolidierungsausgleichsposten                                                    | 3 602<br>578 256  | 815<br>565 840    | Ausgleichsposten für Anteile<br>in Fremdbesitz                                                        | 232                | _                  | Aufwendungen für Roh Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren Rohertrag                           | <u>485 095</u><br>754 088           | 991 250                               |
| Umlaufvermögen                                                                     |                   | 303 640           | Rückstellungen Pensionsrückstellungen Andere Rückstellungen                                           | 211 515<br>205 358 | 209 351<br>178 089 | Erträge aus Beteiligungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 2 142<br>4 369                      | 1 428 038<br>30 134<br>10 889         |
| Vorräte<br>Geleistete Anzahlungen                                                  | 113 792<br>532    | 127 791<br>1 562  | Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit<br>von mindestens vier Jahren                                    | 127 440            | 143 946            | Übrige Erträge                                                                                              | 7 452<br>49 699<br>817 750          | 6 034<br><u>85 221</u><br>1 560 316   |
| Forderungen aus Lieferungen und<br>Leistungen<br>Flüssige Mittel<br>Forderungen an | 131 141<br>81 801 | 134 328<br>70 519 | Andere Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber | 98 061             | 140 169            | Personalaufwendungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern                                | 444 262<br>65 081<br>5 612<br>2 729 | 848 468<br>121 010<br>14 294<br>2 967 |
| verbundene Unternehmen                                                             | 50 401            | 67 248            | Kreditinstituten                                                                                      | 7 581              | 19 169             | Aufwendungen aus Verlustübernahme                                                                           | 953                                 | . 651                                 |
| Übrige Forderungen                                                                 | 48 414 426 081    | 45 987            | Erhaltene Anzahlungen<br>Verbindlichkeiten gegenüber                                                  | . 4 891            | 5 650              | Übrige Aufwendungen Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages                                                | 273 540                             | 543 768                               |
|                                                                                    | 420 001           | _ <del></del>     | verbundenen Unternehmen                                                                               | 41 523             | 15 033             | abgeführter Gewinn<br>Jahresüberschuß                                                                       | 21 561                              | 23 158                                |
|                                                                                    |                   |                   | Übrige Verbindlichkeiten                                                                              | 72 352             | 60 413             |                                                                                                             | 4 012                               | 6 000                                 |
| Rechnungsabgrenzungsposten                                                         | 6 564             | 3 117             | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                            | 28 989             | 26 196             | Einstellungen in offene Rücklagen Konzernfremden Gesellschaftern zustehender Gewinn                         | 4 000<br>12                         | 6 000                                 |
|                                                                                    | 1 010 901         | 1 016 392         |                                                                                                       | 1 010 901          | 1 016 392          | Konzerngewinn                                                                                               |                                     |                                       |

Aufsichtsrat: Prof. Dr. Bernhard Servatius, Vorsitzender: Ernst Cramer, stellv. Vorsitzender: Frieder Burda, stellv. Vorsitzender: Friede Springer: Dr. Hubert Burda; Dr. F. Wilhelm Christians; Horst Kramp: Dr. Michael Otto; Dr. Johannes Semler.

Vorstand: Peter Tamm, Vorsitzender: Günter Prinz, stelly. Vorsitzender; Christian Herfurth; Dr. Horst Keiser;

Günther Klenke; Dr. Claus Liesner; Hans-Joachim Marx; Hans-Peter Scherrer: Ehrhard van Straaten.

Der vollständige Konzernabschluß wird im Bundesanzeiger veröffentlicht; er trägt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Früchtnicht. Dr. Röver & Co. Berlin-Hamburger Treuhand Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin.



REWE-HANDELSGRUPPE / Finanzkraft gestärkt

# Auf Stagnation eingestellt

Die allgemeine Konjunkturbelebung in der Bundesrepublik Deutschland wird im laufenden Jahr den Einzelhandel stärker erfassen. Diese Überzeugung äußerte Hans Reischl, Vorstandsvorsitzender der Rewe-Zentrale AG, Köln, der allerdings auch darauf hinwies, daß im Lebensmittelbereich der Konsumzuwachs nach den bisherigen Erfahrungen nicht so ausgeprägt sein werde.

In "realistischer Einschätzung" der Marktverhältnisse erwartet Reischl für die Rewe-Handelsgruppe "eher eine Stagnation". Dennoch, so bekräftigte der Vorstandsvorsitzende, werde man auch 1986 auf Strategien verzichten, die "nur der Optik und der scheinbaren Preis-Attraktivität dienen". Der größte freiwillige Zusammenschluß der Branche habe nun mal seine Stärke eher im mittelständischen Bereich, der sich durch ein "breites Sortiment gepflegter Waren" mit sachkundiger Bedienung auszeichne und vor allem "in der Nachbarschaft" zu finden sei. Dies alles müsse seinen Preis haben.

Bei dem harten Wettbewerb im Lebensmittelsektor sind die Ende 1985 noch vorhandenen 7473 Rewe-Einzelhandelsbetriebe (i. V. 7743) mit einer Verkaufsfläche von 3 (2,9) Mill. Quadratmetern im vergangenen Jahr "einigermaßen über die Runde gekom-

HENNER LAVALL, Köln men". Mit nun 406 (379) tern durchschnittlicher Ladengröße stieg der Umsatz nochmals um ein Prozent auf 23.3 Mrd. DM an. Allerdings rutschte der Bereich mittelständischer Einzelhandel", zu dem die klassischen Rewe-Geschäfte sowie die Partnerschaftsbetriebe gehören, im Umsatz um rund 3,6 Prozent auf nur noch knapp 11 Mrd. DM ab. Demgegenüber legten die überregionalen Filial- und Warenhausunternehmen, darunter sind Leibbrand sowie Teile der Lebensmittelumsätze von Hertie und Asko zu finden, erneut um 5,3 Prozent auf 12,8 Mrd. DM

> Die 19 Rewe-Großhandlungen profitierten 1985 von der Belieferung der seit dem vergangenen Jahr mehrheitlich zum genossenschaftlichen Einflußbereich gehörenden Cornelius Stüssgen AG, Köln, mit einem Umsatzsprung von rund zwölf Prozent auf 6,6 Mrd. DM. Die Rewe-Zentrale selbst verbuchte nur noch ein Plus beim Verrechnungsumsatz von etwas über einem Prozent auf 11,9 (11,8) Mrd. DM. Die Finanzkraft konnte nach Angaben von Reischl aber weiter gestärkt werden: Etwa 95 Prozent des Eigenkapitals von 220 Mill. DM (plus 10 Mill. DM) entfallen auf Rücklagen und seien somit unabhängig von den auch 1986 wieder erwarteten

DWS / Anteile für über zwei Milliarden Mark verkauft

# Fondsvermögen gewachsen

Die DWS-Wertpaplerfonds, deren Zahl sich durch Auflegung des Albingia Rentenfonds im Januar 1986 auf

17 erhöhte, verkauften 1985 Anteile für netto 2,2 Mrd. DM. Das Vermögen der von der größten Investmentgesellschaft gemanagten Publikumsfonds stieg von 10,5 auf 13,4 Mrd. DM. Daran hatten die von der Versicherungsgruppe Deutscher Ring vertriebenen Ring-Fonds, denen 94 (63) Mill.

DM zuflossen, einen Anteil von 565 (454) Mill DM. Der international anlegende Ring-Aktienfonds präsentiert für 1985 dank fester Aktienbörsen einen Wertzuwachs von 47,1 Prozent, der Ring-Rentenfonds ein Plus von 7.6 Prozent. Der in Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der SOS-Kinderdörfer aufgelegte GKD-Fonds mit einem Mittelzufluß von 3,5

Mill. DM und von 87 (85) Mill. DM Vermögen erzielte eine Wertsteigerung von 35,5 Prozent.

Ein nur bescheidenes Plus von 4,5 Prozent weist wegen ungünstiger Wechselkursveränderungen der über den Außendienst der Nürnberger Lebensversicherung vertriebene Nürnberger Rentenfonds aus, dem aus dem Neuabsatz 8,8 Mill. DM zuflossen und dessen Vermögen auf 37 (29) Mill. DM runahm. Mit einem Wertzuwachs von 47,1 Prozent wartet der Bayern Spezial auf. dessen Vermögen von 34 auf 31 Mill. DM sank, weil die Anleger die gute Performance zu Gewinnmitnahmen nutzten. Die Zertifikatsrückgaben dieses Fonds mit Anlageschwerpunkt bei bayerischen Banken, Versicherern und Energieversorsummierten sich auf 14 Mill.

DEKA / Der Januar brachte ein Spitzenergebnis - "Am Aktienmarkt ist der Trend weiter nach oben gerichtet"

# Zinsrückgang um ein halbes Prozent erwartet

Zuversichtlich, daß der "Zenit des Börsenzyklus weder an den Aktiennoch an den Rentenmärkten erreicht ist", geht die Sparkassen-Investmentgesellschaft Deka in ihr neues Geschäftsjahr. Nach Einschätzung von Geschäftsführer Horst Zirener wird der Druck auf die Zinsen in diesem Jahr weiter anhalten, da der inländischen, nur mäßig expandierenden Kapitalnachfrage weiterhin ein Zustrom internationalen Kapitals gegenüberstehe. Vor diesem Hintergrund hält er einen Zinsrückgang um mindestens ein halbes Prozent für sehr

Auch am inländischen Aktienmarkt sei der zyklische Höhepunkt trotz eines Kursanstiegs um 200 Prozent seit dem Tiefstpunkt vor knapp 31/2 Jahren noch nicht erreicht. Seine positive Erwartung gründet Zirener auf die günstige konjunkturelle Aus-

Fondsvermögen (Mill. DM)
Mittelzu-/-abfuli (Mill. DM)
Ausgabepreis (31.12 / DM)
Ausschütung (DM / Anteil)
inkl. Steuerguthaben

Wertveränderung in % hei

Wiederaniage der Erträge (Basis Antellwerte)

gangslage, die weiter verbesserte Ko- auch von der Absatzentwicklung im ne Anteile im Ausland oder über Austenlage vieler Unternehmen und auf Januar, der den Sparkassen-Wertpadie Erwartung tendenziell sinkender Zinsen. Zudem könnten viele deutsche Standardaktien im internationalen Vergleich als ausgesprochen preiswert gelten.

Vor diesem Hintergrund sieht Zirener im heutigen Kursniveau "die gesunde Ausgangsbasis eines längerfristig weiter nach oben gerichteten Trends\*. Bei einer größeren Bandbreite der Kursschwankungen hält Deka in diesem Jahr einen Indexanstieg von 15 bis 30 Prozent für erreichbar. Mehr Skepsis zeigen die Deka-Anlagespezialisten gegenüber dem Aktienmarkt in den USA; beim Dollar halten sie weitere Kursabschwächungen für wahrscheinlich, da der "Korrekturprozeß der Überbewertung noch nicht ganz abgeschlossen sei.

Gestützt werden die positiven Erwartungen für dieses Jahr bei Deka

917,1 -80,2 52,54

1,30

+72.3

630,2 -41,1 31,79

130

+8.2

1527,9 +690,8 36,00

8,00

+11

3,40

+10,1

pierionds netto 60 Mill. DM Mittelzuflüsse brachte, auch dies ein "Spitzenergebnis", wie Geschäftsführer Manfred Mathes anmerkt, nachdem bereits das Jahr 1985 alle Vorläufer übertroffen hatte: Der Bruttoabsatz erreichte mit 1,6 Mrd. DM - knapp eine Mrd. DM mehr als im Vorjahr das höchste Niveau seit der Deka-Gründung vor fast 30 Jahren; der Nettoabsatz war mit insgesamt 719 Mill. DM gut 500 Mill. DM höher als vor einem Jahr. Damit verbesserte sich der Deka-Anteil am Netto-Absatz aller deutscher Wertpapier-Publikums-fonds auf 9,7 (i. V. 5,6) Prozent.

Mathes erinnerte in diesem Zusam menhang daran, daß Deka Fondsanteile ausschließlich über Sparkassen und Landesbanken vertreibe. Im Gegensatz zu anderen großen Investmentgesellschaften plaziere man keiBendienstorganisationen privater Versicherungsunternehmen.

Den höchsten Wertzuwachs unter den deutschen Aktienfonds erzielte im vergangenen Jahr Deka-Fonds mit 72,2 Prozent. Das gleichzeitige deutliche Minus beim Mittelaufkommen -Absatz 308 Mill. DM, Rückflüsse 405 Mill. DM - erklärt Mathes vor allem mit dem geänderten Verhalten der Investmentsparer. Sie nutzten die positive Börsenentwicklung für Gewinnmitnahmen und Umschichtungen und dürften bei deutlich niedrigem Kursniveau "wieder einsteigen". Mathes erwartet auch in Zukunft ein "kräftigeres Atmen" der Fonds.

Gut vorangekommen ist Deka im vergangenen Jahr auch mit Spezialfonds für institutionelle Anleger: Am Jahresende wurden in 23 (20) Fonds 1,5 (0,85) Mrd. DM verwaltet; derzeit seien zehn neue Aufträge im Haus.

Renditdeka

+34.6 36.51

2,30

+10,8

1493,0 +37,9 35,36

KRUPP

# Ein "Systemhaus" für die Automation

J. G. Düsseldorf

Zwecks Konzentration und Expansion der Konzernaktivitäten in der Automation hat die Fried. Krupp GmbH die Krupp Datenverarbeitung GmbH, Essen, und den Bereich Prozeßdatensysteme der Krupp Atlas Elektronik GmbH, Bremen, in der "Krupp Atlas Datensysteme GmbH, Bremen" zusammengeführt. Mit diesem neuen "Systemhaus" (360 Mitar-beiter mit 80 Mill. DM Umsatzziel für 1986) will sich Krupp den Markt der industriellen Automation (Computer Integrated Manufacturing = CIM) erschließen. Bis 1995 soll die neue Konzerntochter "einen Platz unter den ersten CIM-Anbietern in Europa er-

Als vorteilhaft für dieses Wachstumsziel wertet Krupp den direkten Zugriff auf die Atlas-Elektronik-Prozeßrechnerlinien, bei denen man als einziger deutscher Produzent über ein komplettes Programm aus Eigenentwicklung verfüge. Atlas Elektronik (Schiffselektronik und Wehrtechnik) sei nach mehrjährigen Wachstumsraten von 20 Prozent 1985 bei mehr als 500 Mill. DM Umsatz ange-langt. In die dreiköpfige Geschäftsführung des "Systemhauses" wurde von außen Rainer-Lionel d'Arcy (47) angeworben, bisher Geschäftsführer ITT/Graetz in der SEL-Gruppe.

# **NAMEN**

Harold Hörauf, Leiter des Geschäftsbereichs Wertpapierhandel des Bankhauses Trinkaus + Burkhardt, Düsseldorf, wurde zum Generalbevollmächtigten ernannt.

Dr. Ernst Bracker, seit Gründung der DWS Deutsche Gesellschaft für Wertpapierhandsparen mbH vor 30 Jahren in der Geschäftsführung der größten deutschen Investmentgesellschaft und seit 1971 deren Sprecher, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.

Dr. Michael Thiele (40), zuletzt Leiter der Presseabteilung der Grundig AG, Fürth, übernimmt zum 1. März 1986 die Position des stellvertretenden Leiters des Zentralbereichs Information der Philips, Hamburg.

Dr. Heinz Günter Zavelberg, Präsident des Bundesrechnungshofes, Frankfurt, wurde von der Bundesregierung die Aufgaben des Bundesbeauftragten für die Wirtschaftliechkeit in der Verwaltung übertragen.

#### KUNSTSTOFFINDUSTRIE / Mehr Beschäftigte

149,8 -6,6 56,73

1,80

+49.8

111,1 -4,5 38,37

+10.2

# Uberwiegend optimistisch

Wb. Frankfurt

Der überwiegend mittelständische Industriezweig der deutschen Kunststoffverarbeiter blickt größtenteils optimistisch in die nähere Zukunft. Nach einem bereits recht zufriedenstellenden Jahr 1985 erwarten 30 Prozent der 1970 Betriebe 1986 eine weitere Verbesserung der Ertragslage, 55 Prozent ein gleichbleibendes Niveau. und nur 15 Prozent sehen ihre Erträge gefährdet, so das Ergebnis einer Umfrage des Gesamtverbands kunststoffverarbeitende Industrie (GKV),

Im vergangenen Jahr hat die Branche ihre Umsätze um knapp 6 Prozent auf 34,3 (32,4) Mrd. DM gesteigert. Preiserhöhungen waren daran mit einem Prozentpunkt beteiligt; sie entsprachen den Kostenerhöhungen um ebenfalls ein Prozent. Weiter voran kamen die Kunststoffverarbeite mit ihren Bemühungen um ein verstärktes Auslandsgeschäft. Mit einer Steigerung um knapp 12 Prozent auf 7,9 (7,1) Mrd. DM erreichten die Exporte einen Umsatzanteil von 23 (22) Prozent. Vor einem Jahrzehnt hatte die Exportquote erst bei 16 Pro-

Während die Teilbereiche der Kunststoff-Halbzeuge (Folien, Platten, Rohre, Profile), der technischen Teile (Zulieferungen an die Auto-, Elektro- und andere Industrien) und der Kunststoff-Konsumwaren florierten, verliefen die Geschäfte mit Verpackungs- und mehr noch mit Baumaterialien recht gedämpft. Vom Gesamtwachstum profitierte auch der Arbeitsmarkt: Die Beschäftigtenzahl der Branche stieg um 3,3 Prozent auf 208 600 (202 000) Personen.

JOCKEY / Der Umsatz soll um fünf Prozent wachsen

-8,4

146,2 86,8 50,63

+7.7

52,1 +26,9 55,35

# Vollbeschäftigung gesichert

45,5 -10

+48,5

adh. Frankfart

Wieder auf eine schnellere Gangart umgeschaltet hat die Volma Wirkwaren GmbH, Hechingen. In diesem Jahr erwartet die deutsche Lizenznehmerin der Herren-Modemarke Jockey eine Umsatzsteigerung von fünf Prozent. Die Vorverkäufe für die Frühjahrs- und Sommerkollektionen dieses Jahres hätten um gut zehn Prozent über dem entsprechenden Vorjahresniveau gelegen, erklärt Ge-schäftsführer Gerhard Hauschild. Das derzeitige Auftragspolster sichere für die 420 Mitarbeiter in Hechingen bis zur Jahresmitte die Vollbeschäftigung.

Jockey stützt sich in der Bundesrepublik auf rund 2000 Fachgeschäfte. Erfolgreich ist der ursprüngliche Herrenwäsche-Hersteller (Anteil am Umsatz noch gut 22 Prozent) seit Jahren zunehmend mit Mode. Dabei greift Jockey auch zu rund 50 Prozent auf Fremdfertigung (vor allem bei ausländischen Jockey-Lizenznehmern) zurück. Mit "hervorragenden Verkaufsergebnissen", so Hauschild, begann übrigens der Einstieg in den Hosenbereich. Zur Unterstützung der Marke sollen in diesem Jahr wieder fünf Prozent vom Umsatz für Werbung und Verkaufsförderung aufgewendet werden.

Nach einer Stagnation im Jahr 1984, in dem wegen Schwierigkeiten bei der Inbetriebnahme neuer Produktionseinrichtungen nicht alle Aufträge ausgeführt werden konnten, stieg der Jockey-Umsatz im vergangenen Jahr um knapp drei Prozent auf 73,5 Mill. DM (bei unveränderten Preisen); die Ertragslage sei zufrie-

HILFREICH, SCHNELL UND LEISE.

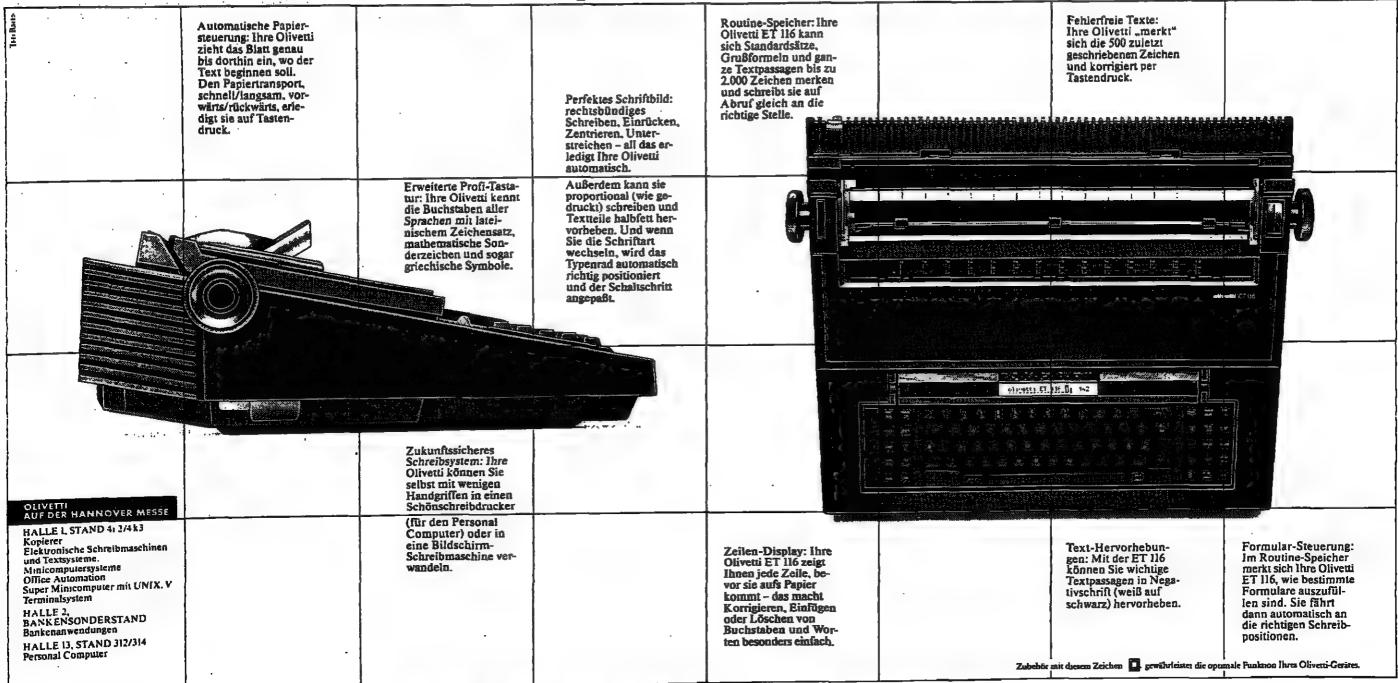

# VIELFALT DES SCHREIBENS

| A2 der Destache Öltretti Gushill - Postfach 710125, 4000 Prankfart zur Main 71 | ET/ |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Name.                                                                          |     |
| fra:                                                                           |     |
| Straffe:                                                                       |     |

• . •

olivetti

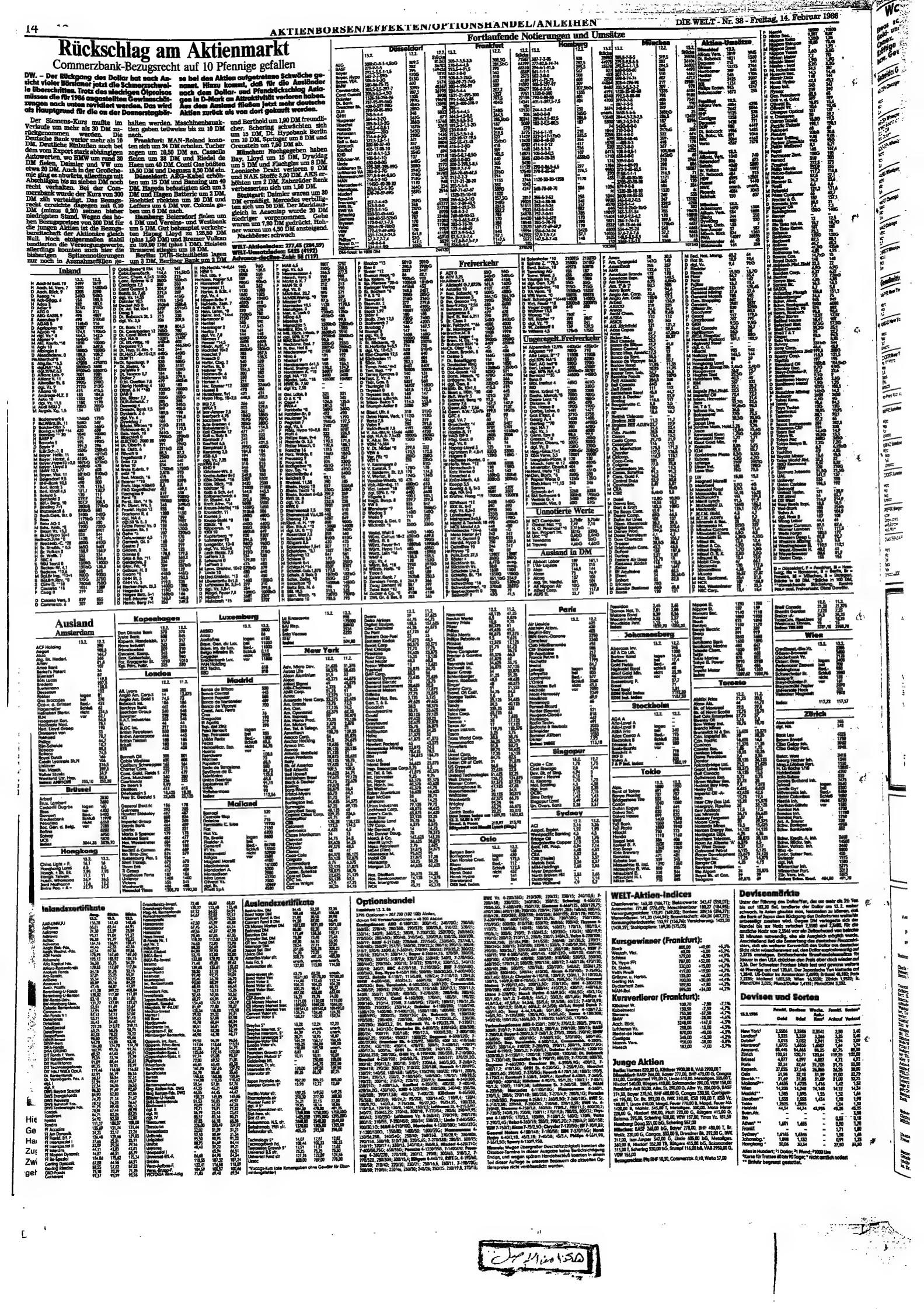

# Wir möchten auch in Deutschland eine typische Schweizer Bank sein.

»Die Schweizerischer Bankverein (Deutschland) AG gibt deutschen Unternehmen die Möglichkeit, die bewährten Dienstleistungen einer Schweizer Großbank für sich in Anspruch zu nehmen.« Kurt H. Martin.

Vorsitzender des Vorstandes

Nichts gegen die guten Dienste einer angestammten Hausbank, aber wir meinen, daß sich ein zukunfts-orientiertes Unternehmen daneben den Rat und die Unterstützung einer »neutralen« Bank leisten sollte. Schon aus Gründen der Objektivität. Zudem verlangen maßgeschneiderte Vorschläge für wichtige Unternehmensentscheide oft einen unkonventionellen Ansatz. Aus diesem Grund wissen viele Firmen in Deutschland unsere Hilfe schon seit Jahren zu schätzen.

Die internationale Dienstleistungspalette des Schweizerischen Bankvereins mit seiner langjährigen Erfahrung im In- und Ausland kann bei der Überprüfung Ihrer Geschäftsrisiken oder der Verbesserung der Ertragsmöglichkeiten Ihres Unternehmens äußerst nützlich sein.

Stellen Sie uns auf die Probe, es könnte sich lohnen!

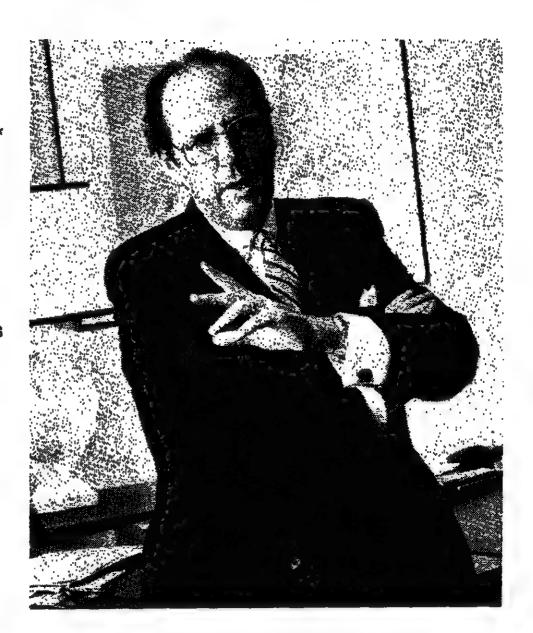

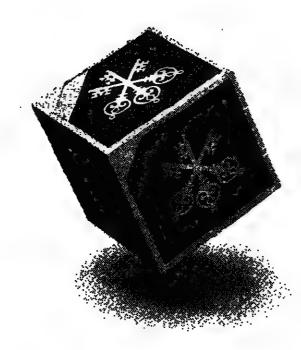

# Schweizerischer Bankverein (Deutschland) AG

Ulmenstraße 30 **9000 Frankfurt am Main 1** Telefon: (069) 714 01-0 Telex: 415 252-0

Telegramm: swisbank

The key Swiss bank

# Wirtschaftspolitik mit Orientierung!

LUDWIG ERHARD:

Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln.

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe – ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft. Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung erwiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft. Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

Heft 26 der "Orientierungen" befaßt sich mit Fragen, die Jugendliche an Wirtschaft und Wirtschaftsordnung stellen; erörtert das Verhältnis von Berufsund Allgemeinbildung; untersucht (neben vielem anderen), wie es mit der Loyalität der Bürger zum Staat steht, welchen Rang die Stabilität des Geldwertes in der Wirtschaftspolitik inne haben sollte und ob der Wettbewerb das Gesundheitswesen sanieren könnte.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen,

wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden?

Schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.

Ha

Zu Zw



Abonnenten-Service

# Kulturgeschichte der Menschheit

in 18 Bänden Preis für WELT-Abonnenten: DM 196,(einschl. Versandgebühren und Mehrwertsteuer)



Das einzigartige Standardwerk von Will Durant über die Kulturgeschichte der Menschheit. Ein Nachschlagewerk von hohem Wert, das für Fachleute und Laien keine Frage offenläßt. Darüber hinaus ein Lesevergnügen besonderer Art für jeden, der sich für Geschichte interessiert. Jeder der hervorragend ausgestatteten Bände behandelt ein Zeitalter oder einen Kulturkreis und ist in sich abgeschlossen.

Auf 10.360 Seiten, illustriert mit 432 Bildtafeln, erleben Sie die faszinierende Geschichte der Menschheit. Die Ausstattung ist großzügig: vierfarbiger Schutzumschlag, Wibalin-Einband

mit zweifarbiger Prägung, Textteil auf hochwertigem Papier, Bildteil auf Kunstdruckpapier.

Bestellschein für WELT-Abonnenten Bitte liefern Sie mir die Kulturgeschichte der Menschheit in 18 Bänden zum Preis von DM 196,-Ich bezahle diesen Betrag wie mein WELT-Abonnement: nach Rechnungsstellung durch Abbuchung Vorname/Name\_ Straße/Nr.\_ PLZ/Ort\_ Vorw./Telef.\_\_ Kunden-Nr. \_ Datum\_ Unterschrift.

An: DIE WELT, Leser-Service, Postfach 1008 64, 4300 Essen 1

Abonnenten-Service



Ein erfolgreiches Dienstleistungsunternehmen auf dem Energiesektor will sein Team verstärken. Beraten werden Energieabnehmer vom Kleinbetrieb bis zur Industrie und zu den Kommunen. Vertriebsrepräsentanten erhalten geschützte Verkaufsgebiete von Schleswig-Holstein bis Bayern.

Diese und viele andere interessante Stellenangebote finden Sie am Samstag, 15. Februar, im großen Stellenanzeigenteil der WELT.

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen, Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.

| Wir brauchen wenigstens zwei Arzte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| den einen, wenn wir krank sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The continue of the second sec |
| den anderen, wenn uns etwas fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wir müssen wieder lernen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| daß Krankheiten nicht nur den Körper,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sondern den ganzen Menschen betreffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mit Leib and Seele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wir müssen wieder lernen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| daß wir zur Heilung nicht nur Medikamente, ±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sondern Menschen brauchen, Gemeinschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wir können es wieder lernen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| von Menschen, die wir "unterentwickelt" nennen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Denn Entwicklungshilfe ist keine Einbahnstraße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 49 49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| damit ihr gesund werdet "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MINISTRIE DIE GENTINE HER CHEN 14.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aktion gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hunger und Krankheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| in der Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Versität in den seine se Condo Condo Britis ;

|                      | Work                                                                                 |                                              | -MI. 38 - DIEWELT                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | Sursen und Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                      |                                              | SE — Termine otsen am Mittwoch die ungen an der New Yorke                                                   | Wolle, Fasern, Kautschuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NE-Metalle                                                                                                                                                                                                 | 1 122 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Devisenterminmarkt Die Veränderungen om Devisenmarkt fielen om 13.2. nur gening aus Ei mangelt an noven Arregungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bradenschetzbriefe (Zinstout vom 1 Jon, 1986 en, Zinsstoffet<br>in Prozent jöhrlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent<br>fils die jewerlige Bestadauerje Ausgales 1984/1 (1yp A) 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Readiten and Preise von<br>Pfandbriefen und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Elithian At                                                                          |                                              | 100000 L                                                                                                    | BALMANCILLE NAME TOTAL (CIB)<br>  Rontr. Nr.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S DEL-Nov. TU 57, TU 97 TELL AL 227 M                                                                                                                                                                      | Min 63,90 63,85<br>Juli 64,20 64,10<br>Sept 64,50 64,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Monat 5 Monate 1 Monate Dollar/DM 0,67-0,57 2,11-2,01 4,11-3,91 Planet/Dollar 0,52-0,50 1,88,1,55 3,00,3 oc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brederschetzbriefe (Zinslouf vom 1 Jon. 1986 en, Zinsstorfei in Prazent Jöhrlich, in Klanmom Zewischenrenditen in Prazent litt die jeweitige Bestzichwerj. Assaule: 1986/11 (1yp A) 4.00 (4.00) – 5.50 (4.73) – 5.00 (5.15) – 7.00 (5.56) – 7.50 (5.90) = 8.00 (6.20). Ausgabe 1986/2 (1yp B) 4.00 (4.00) – 5.50 (4.73) – 6.00 (5.16) – 7.00 (5.52) – 7.50 (5.97) – 8.00 (6.25) – 8.00 (6.56) Finanzierungsschitze des Buedes (Rendige in Prazent). John 4.02 / Z. Johrs 5.05. Brendschöftgeiteines (Ausgabebedingungen vn Prazent). Zins 4.25 , Kurs 100.50, Rendsite 6.15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | landrait bandilla" Orientierungsproles" bad Hominatainees 1994.<br>Rebre cz. % (Vactory) 57. 67. 7% 5% 5% 19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4                    | Getroide/Getroide                                                                    | (entiern                                     |                                                                                                             | 208   77,43   77,53   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54   77,54    | 5 BLEI in Korbein<br>94,00-95,00 94,00-95,00                                                                                                                                                               | Uersatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Physidian 250-140 736-590 135-110<br>From 30-14 98-92 135-139<br>Geldmarktsötze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | georgen in Prozent) Zins 4,25 , Kurt 100,50, Rendite 4,13 .  Nullkupon-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 4,70 (4,70) 190.3 101.2 102.1 103.1 104.0 105.0 2 5.12 (5.11) 99.80 107.5 183.1 105.2 107.0 183.9 3 5.59 (5.62) 98.75 100.9 105.5 105.0 108.9 111.6 4 6.05 (6.10) 96.05 99.85 105.0 106.4 109.9 113.3 6.18 (6.27) 94.65 99.25 105.0 102.2 111.4 115.6 6.33 (6.35) 93.05 98.40 102.8 107.6 112.5 117.3 6.67 (6.70) 90.40 95.80 107.8 106.7 112.7 117.6 4.27 4.280 88.70 94.70 101.3 106.7 112.7 118.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | MEIZER CHRode (Cypray)                                                               | producte                                     | Óle, Fette, Tierprodukte                                                                                    | KAUTSCHUK New York (c/lb)<br>Höndlarpreis loco RSS-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALUMINIUM für Leitzwecke (VAW)<br>Rundb. 455,00-458,50 455,00-458,51<br>Vorz.dr. 464,00-464,50 464,00-464,50                                                                                               | Londoner Metalibörse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geldwarksätze im Handel unter Banken am 13.2 Tages-<br>geld 4.35-4.50 Prozent; Mandageld 4.25-4.00 Prozent; Dreimo-<br>natiogeld 4.45-4.55 Prozent. FIBOR 5 Mon. 4.55 Prozent, 6 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 418 (427) 94.65 99.25 105.0 107.2 111.4 115.6<br>4 433 (435) 93.05 98.40 102.8 107.6 112.5 117.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 121                                                                                  | 11.                                          | ERDNIUSSOL New York (c/fb)                                                                                  | 41,875 41,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auf Grundlage dez Meldungen ihrer höch<br>sien und niedrigsten Koufpreise durch 1<br>Kupferverarbeiter und Kupferbeisteller                                                                                | H VITHINIMINAM (CIR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doubtele Rickenhing Kars Randite Builtentes Posts Dutem 13.2.16 in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 6,67 (6,70) 90,40 95,80 181,8 186,7 112,7 117,6<br>8 6,78 (6,80) 88,70 94,70 181,5 186,7 112,7 118,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Moi 332.0<br>Juli 289,5                                                              | 292.0                                        | 12.2 11.2<br>23,00 23,00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                   | mitt. Kause 782,00-783,00 781,50-782,50<br>3 Mon. 810,00-810,50 809,00-809,50<br>BLEI (£/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prozent, und 30 bis 90 Tage 3,55 G-3,408 Prozent, Und 30 bis 90 Tage 3,55 G-3,408 Prozent, Und 30 bis 90 Tage 3,55 G-3,408 Prozent, Distrethents der Bundesbork om 13.2. 4 Prozent; Lombardsatz 5,5 Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BW-Bank E49 100,00 1,7.95 54,149 6,75<br>BW-Bank E70 192,16 1,7.95 104,096 6,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 4,67 (6,79) 90,81 191,8 180,7 112,7 118,7 8 6,78 (8,89) 88,70 94,70 191,5 104,7 112,7 118,7 9 4,90 (6,95) 84,95 92,85 100,7 102,5 113,1 119,6 10 4,97 (4,95) 85,80 97,85 100,6 104,9 113,9 120,9 15 7,16 (7,18) 79,75 38,70 98,56 104,7 115,6 124,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | WEZEN Winnipeg (car.\$/r) Wheet Board eif. St.L 1 CW 221                             |                                              | MAISÖL New York (c/lb)<br>US-Mittelweststacten fob Werk                                                     | Mol 505-507 505-50<br>Aug. 521-523 522-52<br>Umsqtz 20 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mossiannettammean                                                                                                                                                                                          | shift, Kossan 258,00-259,00 257,00-258,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2001L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berl, Sk. E.54 100,00 1,7.95 54,37 6,70<br>Berl, Sk. E.55 100,00 1,7.00 17,77 7,70<br>Commerzbonk 100,00 22,5.95 57,90 6,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *Die Rendite wird auf der Basis ektueller Kupons berechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | Am. Durum 268,4                                                                      | 4 247 5                                      | 5 20,50<br>SOJAČI: Chicago (c/b)                                                                            | WOLLE Rosbaix (F/kg) Kommu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75.2. 12.2.<br>MS 58, 1. Verarboltungsstufe<br>299-302 299-303                                                                                                                                             | 3 Monate 1010.00-1016.50 1007.50-1008.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Neddigst- und Hochstlanse Im Hondel unter Benken om 13.2.,<br>Reddigst- und Hochstlanse Im Hondel unter Benken om 13.2.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Commetzbank   100,00   22,5.95   57,50   6,06   Commetzbank   100,00   48,00   41,35   4,29   Deutsche Bt. \$   187,00   23,1.95   125,58   7,90   DSC-Bank R.264   137,91   27,90   105,43   6,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (ca. %) "Aufgrund der Marktrendite errechnete Preise, die von den<br>amtlich notierten Kursen vergleichbarer Papiere abweichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | ROGGEN Wissipeg (con.S/n<br>Marz 171,0<br>Mari 115,0                                 | )<br>0                                       | 10.70 19.15                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MS 58, 2. Verorbeltungasture<br>352-347 536-347                                                                                                                                                            | 3 Monate - 1009,50-1010,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | US-5 DM str.<br>1 Manage 78-8% 4%-4% 3%-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DSL-Bank R265 100,00 2.7.90 76,75 6,15<br>DSL-Bank R266 100,00 7.8.95 53,38 4,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Commercials Restandador: 111,663 (111,526)<br>Performancia-Restandador: 235,996 (235,768)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | Tug 115,00<br>117,00<br>1APER Wissipag (con. 5/t)                                    | 117,8                                        | Aug. 19,60 20.00                                                                                            | Mori 40,50-42,50 40,50-42,51<br>Juli 40,50-42,50 40,50-42,51<br>Okt. 40,50-42,50 40,80-42,51<br>Umsntz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MS 43<br>323-326<br>323-326                                                                                                                                                                                | mirs, Kasse 970,06-972,00 967,00-971,00<br>3 Monate 1003,00-1005,00 1000,00-1002,00<br> ZINK Highwarovice (£/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Shickenste 75-5% 49-4% 35-4 blackste 75-5% 49-4% 35-4 2 Monote 5% 87 49-45 4-45 Mitgotellt von: Deutsche Benk Compognie Financière Le-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fr. Hyp. KO 468 196,72 1.6.95 105,74 6,90 Hbg. Ldbis. A.2 100,00 153,8% 50,50 6,71 Hess. Ldbis. 245 100,00 1.6.95 55,18 6.60 Hess. Ldbis. 246 100,00 1.6.90 38,50 6,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mitgeteilt von der COMMERZBANK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1<br>8               | Mor 97.5                                                                             |                                              | Dez. 19,85 20,20                                                                                            | I BRICENC NING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deutsche Aku-Gußlegierungen                                                                                                                                                                                | mitt. Kosse 415,00-416,00 420,50-421,50<br>3 Monate 426,00-426,50 428,50-429,00<br>ZNAN (£/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | xempond framphid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heen Lichtet. 247 100,000 1.6,95 54,70 6,70<br>Heen Lichtet. 248 100,000 1.7,05 26,79 7,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | New Yorker Finanzmärkte Fed Funds 12 Febr. 8,00-8,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٠.                   | 100,5(<br>HAFER Chicago (c/bush)<br>Vibrz                                            | 100,8                                        | BAUMWOLLSAATOL Meet York (c/lb) Missappi-Tol lob Wart. 17,00 17,00                                          | WOLLE Bydney (oustr. c/kg)<br>Merino-Schweller, Standard<br>13.2 12.2<br>März 608.00-610.00 604.00-605.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (DM/760 kg) 13.2 12.2<br>Leg. 225 342.345 342.345<br>Leg. 226 344.347 344.347                                                                                                                              | mint, Kosse ausg. ausg.<br>I Manate<br>OUFCKSILBER (S/FL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oximeridaen om 13.2. (je 100 Merit Ost) – Berlin: Ankovi 17,50;<br>Verkovi 30,50 DM West, Frankfurt: Ankovi 18,50; Verkovi 19,50<br>DM West,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SGZ-Book 060 180,90 12.6,95 54,63 6,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Commercial Paper 30-97 Tage 7,75 (Direktplazierung) 40-270 Tage 7,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7                    | Mai 126,75<br>US 123,75                                                              | 127.0                                        | SCHMALZ Chicago (c/lb)<br>loco lose 15.50 15.50                                                             | Moi 623,00-628,60 Aug. — Umsortz 54 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leg. 231 379-580 579-586<br>Leg. 233 389-390 389-390                                                                                                                                                       | WOLFRAM-ERZ (S./T-Enjh.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Goldmünzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | WestLB 600 190,00 2.5.95 55,25 6,66 WestLB 601 100,00 2.5.00 39,40 6,78 WestLB 602 100,00 3.10,05 27,20 6,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Commercial Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3                    | AAIS Chicogo (c/bush)                                                                |                                              | 12,50 12,50                                                                                                 | SISAL toeden (S/I) cil eur. Householen<br>13.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proise für Abnohme von 1 bis 5 t frei Werk                                                                                                                                                                 | Energie-Terminkontrukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in Frankfurt wurden am 13.2. folgende Goldraünzenpreise<br>genannt (in DM):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Westl.B 602         100,00         3,10,05         27,20         6,86           Westl.B 500         126,86         162,297         109,45         8,04           Westl.B 501         157,01         162,290         110,30         5,58           Westl.B 503         115,76         3,10,88         107,30         4,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ĵ                    | 238,50<br>237,00                                                                     | 240,51<br>240,00<br>238,51                   | 1546 75401                                                                                                  | EA 680,00 680,00<br>UG 570,00 570,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | HEIZÖL Nr. 2 - New York (c/Gallone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 US-Deltar 1180,00 1527,60 1527,50 1525-Deltar 1180,00 1527,60 952,30 952,30 952,30 952,30 1527,60 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 952,30 | Westl 8504 947,05 1.10,91 105,05 0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certificates of Deposit 1 Monot 7,65<br>2 Monoste 7,65<br>3 Monoste 7,65<br>6 Monoste 7,70<br>12 Monoste 7,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4                    | ERSTE <b>Winnipag</b> (can.5/t)<br>Aörz 102,20<br>4ai 105,90                         | 103,70                                       | yellow most, 10% fr.F                                                                                       | SEIDE Yokohama (Y/kg) AAA ob Loger<br>13.2. 12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLATIN 13.2 12.2.<br>(DM/g) 29.35 29.60<br>GOLD (DM/tg Feingold)                                                                                                                                           | Mei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 US-Dellar (Indian)** 770,00 952,50<br>5 US-Dellar (Iberty) 440,00 577,50<br>1 E Sovereign dit 197,75 248,24<br>1 £ Sovereign Escabett (t, 183,75 252,78<br>20 belgische Franken 149,25 196,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emittenten (1986) Angland   200,00   24,5,95   109,75   6,37   05,60me/ch   294,12   245,00   111,50   6,91   ALL Bickfields   \$100   42,92   147,80   11,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 Monote 7,80 US-Schotzwechsel 13 Wochen 7,09 26 Wochen 7,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7                    | 105,60                                                                               | 106,40                                       | SCHWEINE Calcage (c/fb)                                                                                     | Mörz 12020 12021<br>April 12102 12016<br>KAUTSCHUK London (p/kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bonk-Victor. 25980 26340<br>  BücknPr. 25730 75590                                                                                                                                                         | Juni 45,00-45,40 45,50-45,80<br>GASOL-London (S/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 US-Dollar   Ankauf   Vertraut   150,00   1577,60   1580,00   1577,60   1580,00   1577,60   1580,00   1577,60   1580,00   1577,60   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   1580,00   15 | Atl Richteld \$ 100 4.2.92 147,80 11,12 Complete Boup \$ 180 21.4.92 148,20 10,70 Prud Realty \$ 100 15.1.79 49,40 11,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                    | Seaufinitiei  Affee New York (c/lb)                                                  |                                              | Juni 45,45 43,45                                                                                            | 12.2. 11.2.<br>RSS 1 MGrz 60.00-61.00 60.00-61.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GOLD (DM/trg Felngold)<br>(Bosk Londoner Fiding)<br>DegVidpr. 25960 26290<br>RicknPr. 25280 25600                                                                                                          | 122. 112.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Krüger Rand, neu 784,25 933,95<br>Maple Leat 802,50 954,75<br>Platin Noble Man 873,50 1035,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Emittestes (Dollar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | US-Staatsanleihe 10 Jahre 8,97<br>50 Jahre 9,13<br>US-Diskontsatz 7,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Körz (c/lb)<br>Körz 232,51<br>kai 237,50<br>ski 241,50                               |                                              | 1140. 3/43 U/RI                                                                                             | RS\$ 2 Marz 58,75-59,75 58,75-59,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DegViripr.         25960         26290           RiscknPr.         25280         25600           vertzbeitet         27230         27570           GOLD (Frankfurter Börsenkum)         2455         25725 | MBrz 145,50-146,25 147,00-147,25<br>April 152,50-153,00 153,75-154,00<br>Moi 147,25-148,00 149,50-147,75<br>Juni 145,00-144,00 144,50-147,75-148,25<br>Juni 145,00-144,00 147,75-148,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Author Rass geneticin 16thusen* 26 Goldmark 226,75 287,00 275,72 173,00 225,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wells Forgo(AA) 100,00 4.2.88 9,16<br>Popsi-Co. (AA) 100,00 4.2.97 58,75 9,13<br>Beatrice Foods 100,00 92,92 52,00 11,24<br>Vers: (AA) 100,00 11,2.92 56,075 9,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | US-Primerate 9,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -                    | 471,30                                                                               | 235,70<br>240,00<br>244,31                   | Mai 59,35 59,45<br>HÄUTE <b>Chicago</b> (c/to)                                                              | KALITSCHUK Maleysia (mal. c/kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (DM/log) 25455 25725<br>SNBER (DM je log Feinsilber)<br>(Basis Landoner Fridag)                                                                                                                            | Aug. 146,00-146,50 149,08-149,50<br>Sept. 148,00-150,50 151,25-153,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 Goldmark 226,75 287,00 20 chrwsiz, Franken "Vreneil" 173,00 225,72 214,04 225 (22 litruz, Franken "Napoléon" 162,75 214,04 100 öster. Kronen (Neuprägung) 742,25 910,01 20 datter. Kronen (Neuprägung) 149,25 172,95 10 citer. Kronen (Neuprägung) 77,25 105,16 4 äster. Dukatten (Neuprägung) 349,55 452,65 1 öster. Dukatten (Neuprägung) 80,75 114,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Guti Oii (AAA) 100,00 2,5,92 55,875 9,91<br>Gen. Bec.(AAA) 100,00 17,2,93 54,25 8,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geldmenge M1 81, Jun. 628,6 Mrd. \$<br>(+ 2,7 Mrd. \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N. W.                | AKAO New York (3/7)<br>12.9.<br>2057                                                 | 7047                                         | Ochsen sinh, schwere River Northern 19.2.                                                                   | 18.2 12.2 12.2 12.3 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 14.5 0.1 1 | DegVicips. 455,10 459,80   Rücta-Pr. 441,40 446,80   vergroeitet 475,10 480,00                                                                                                                             | BENZIN - New York (c/Gollone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 österr, Dukaten (Neupragung) 349,50 452,63<br>1 österr, Dukaten (Neupragung) 80,75 114,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Catarp Fin (AA) 100,00 11,2,94 45,625 10,15 Penney (A-) 100,00 17,2,94 46,00 10,01 Penney (AA) 100,00 27,5,94 46,625 9,49 Philip Morrist/A 100,00 8,6,94 45,50 9,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NYSE-Aktionindus (New York) Militz 125,40 125,05 Juni 126,60 126,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ž.                   | lai 2105<br>di 2143<br>medit, 3977                                                   | 2112<br>2150<br>3059                         | 48,00 48,00                                                                                                 | Nr. 3 März 185,00-186,00 183,50-184,50<br>Nr. 4 März 180,00-181,00 178,50-179,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | Milit 45,80-46,00 48,50-48,40<br>April 44,67 48,60-48,75<br>Mai 44,89-47,25 48,85-49,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "Verkout Inklusive 14 % Mehrwertsteuer "Verkout Inklusive 7 % Mehrwertsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gen. Sec (AAA) 100,00 43.95 45,00 9,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mitgetellt van Hernblower Fischer & Co., Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N                    | UCKER New York (c/lb)<br>r. 11 März                                                  | 5.81                                         | SOJABOHNEN Chicago (c/bush)<br>  Mārz                                                                       | IUT: Loados (£/kgt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Internationale Edelmetalle GOLD (US-S/Februage)                                                                                                                                                            | Juni 47,60 49,25<br>Juli 47,60 49,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Doilgr-Anleihen   6% Seen 91 104,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 1 | 104.25   \$ Oxio 89   %   98   94   CCF 95   5 101.125   \$7 cdl.87   98.5   98.5   98. CrdNord 9   100.25   \$7 pandous 92   100   100   11% CreFronce 100.25   \$1 pandous 92   77   11% CreFronce 100.25   \$1 pandous 82   97 75   97 74   11% CreFronce 100.25   \$1 pandous 82   97 75   97 74   11% CreFronce 100.25   \$1 pandous 82   97 75   97 74   11% CreFronce 100.25   \$1 pandous 82   97 75   97 74   11% CreFronce 100.25   \$1 pandous 82   \$1 pando |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ).<br>9:             | di shedi.<br>BDL<br>kt.                                                              | 4,05<br>4,30<br>6,40                         | lult 540,00 547,50<br>Aug. 514,50 545,00<br>Sept. 570,00 527,00<br>Nov. 515,00 527,75<br>Ion. 534,38 533,00 | BWC 575 575<br>BWD 550 550<br>BTC 575 575<br>BTD 550 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | loadon (5.1, 12.2,<br>10.30 335,40 338,35<br>15.00 334,00 337,25                                                                                                                                           | ROHÖL - Hew York (S/Barrel)<br>12.2 91.2.<br>März 15,70-15,80 16,50-16,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 DO 101 101 101 101 101 101 101 101 101 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 100,425 is Phillips 87 97,75 97,75 11% dgt, 99 101,425 7 Re Renouts 88 94,75 94,75 98,76 98,76 105,75 105,75 107 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,173 100,375 79-88-91-9 102,5 102,5 102,5 102,575 100,375 100,475 100,475 100,475 100,475 100,475 100,475 100,475 100,475 100,475 100,475 100,475 100,475 100,475 100,475 100,475 100,475 100,475 100,475 100,475 100,475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ü                    | 78.012                                                                               |                                              |                                                                                                             | SIC 375 375<br>SID 330 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zileich mt.                                                                                                                                                                                                | April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 to 25 79 104.5 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.2 | 1117,0 6 30013365 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104.125 104.775   79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -                    | o-Preis fob konibleche Höfe<br>5,55                                                  | ит ( <b>US-c/lb)</b><br>5,54                 | Mail them (30,70)                                                                                           | Engatelung – Konstotibieise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SILBER (p/Feinunze) Loadon                                                                                                                                                                                 | POHOLSDOTMARKT (SIRSONAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 dol. 96 114.375 114.135 12.2 10% Wid Bt 91 104.435 184.5 184.5 194. Alzo 87 97.75 109. dol. 88 163.675 103.75 94. Alzo 89 100.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rechnungs-Einheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107,75 107,425 9 5,45 % 100,425 100,625 100,125 9 5,45 % 100,425 100,125 9 5,63 % 5,54 % 5,54 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75    |
| М                    | AFFE: Lember (L/t) Robusto<br>12.2.<br>Ura 2470-2478                                 | 11.2,<br>2521-2525<br>2545-2568<br>2631-2635 | Mai 154,00 155,10<br>Juli 154,70 156,00<br>Aug. 154,00 155,50                                               | SFC (-): BTO (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 Mon. 425,75 429,00<br>6 Mon. 438,75 442,06<br>12 Mon. 463,65 467,00                                                                                                                                      | mittiere Droite in Mili. France – mile (ch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10% Mod 8k % 104.65 104.5 109. Alzo 87 99.75 109. doi: 10 106.37 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 1 | 97.29 RE 9 DM 2,60418 9 Page Gut 91 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 1                                                                                                               | 100,75 100,625 9 5 6 7 100,628 100,628 100 100,125 99,627 100,625 99,625 99,625 99,625 99,625 99,625 99,625 99,625 99,625 99,625 99,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,625 100,62    |
|                      | oi 2518-2520<br># 2570-2575<br>media 5752                                            | 2545-2568<br>2631-2635<br>4819               | Sept. 151,20 151,70   Okt. 144,30 147,90   Dez. 147,30 148,50                                               | Westd. Metallnotierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLATIN (E/Feinenze)<br>Loudes 12.2, 11.2.<br>fr. Markt 255,05 258,70                                                                                                                                       | Arabian Hv Iran Lg. Fornies 14,75 17,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11% doj. 98 114.5 114 9 doj. 93 100<br>11% doj. 88 105.527 105.5<br>11% doj. 90 100.575 100.125 10% Portboal0 107<br>11% doj. 90 100.575 100.125 10% Caca 94 104.2<br>11% doj. 90 109.7.5 109.125 11 doj. 92 104.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 BN Cop Cry91 97 97 97 PN Eurofine PS 104, S 94, S                                                                                                                | 77.5 77.5 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79.25 79    |
| E                    | KAC Inndex (CA)                                                                      |                                              | LENGAAT Wanipag (con. S/t)                                                                                  | DM je 100 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAULADIUM (E/Februitos)                                                                                                                                                                                    | Forties 16,75 17,25<br>N. Sea Brent 16,50M 17,90M<br>Bonny Light –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 dgt. 96 114.075 116: 40g. 88 116.05.81 116: 40g. 81 116: 40g. 81 116: 40g. 91 116: 40g. 91 116: 40g. 91 116: 40g. 91 116: 40g. 81 11 | 97 FCU 11% doi 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 194,075 104,875 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,000 1 195,00    |
| •                    | 572 1545-1646<br>Mol 1648-1649<br>Tuli 1478-1680<br>Uomentz 5244                     | 1688-1689                                    | März 306,90 106,90<br>Mol 316,00 516,50<br>Juli 322,50 323,50                                               | 18.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2. 12.2.  |                                                                                                                                                                                                            | Kartoffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Euro-Yen 11 Czlyon 1102<br>13 dgl 89 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 182 12.2 11.5 13.4 cgl. 94 9.   183 19% ALDsid9 102.5 102.5 102.18 9.   184 100 cgl. 91 102.5 102.18 9% 102.5 102.18 102.5 102.5 102.18 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 10                                                                                                               | 106.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 110.01 11    |
| 7                    | ICIGR leades (E/s) No.4                                                              | 2438                                         | Paraoli Maria de La Maria de Maria                                                                          | I.F. Soule Landing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | New Yorker Metailbörse<br>122, 112                                                                                                                                                                         | London (£/t) 13.9 11.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45. ALCorp 91 100.75 100.75 109.45 109.45 109.45 109.75 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 109.45 10 | 94.78 100 etcl. 97 107 26 108.25 108.6 fox 90 109 109 27 108.25 108.25 109 27 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 109.25 1                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M<br>M               | 12.2<br>der 152,00-152,40<br>d 157,00-158,20                                         | 100,701 130,04                               | ERDNUSSÓL Bettenden (S/t)                                                                                   | C/10-05'48 11'10-05'58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GOLD H & H Ankond<br>337,50 334,05                                                                                                                                                                         | Febr. 87,90<br>April 95,50 smerth.<br>Mol 76,50<br>Nov. 84,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64. Al Carp 91 100.75 100.75 104. Al Carp 91 100.75 100.75 104. Al Carp 91 105.37 105.25 104 Gat 92 105.375 105.25 11 dat 93 106. Sacrosom 91 106. Sacrosom 91 107. Sacrosom 91  | 103 109 ALDebit 102.5 102.13 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104.5 104.57 104.77 105.75 104.77 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105    |
| _                    | 29. 163,98-164,40<br>receiz 99                                                       | 145,00-165,60<br>1261                        | jogi, Herik 13.2 12.2<br>clf 585,00 610,00 1<br>LERNOL Bottondom (SA)                                       | RCKEL: Resis London<br>d. Mon. 925,23-924,90 914,25-917,57<br>lifts. M. 948,28-949,95 937,40-941,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 589,00 599,50 PLATIN 250,00 150,00 150,00                                                                                                                                                                  | New Yeck (cfb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 Dow Chem. 4 107.5 177.45 10 dgi. 54 104 54 EPF 5 105.125 10 113 113 dgi. 54 114 54 EPF 5 105.125 10 113 113 dgi. 59 101.75 44 dgi. 59 100.375 107.25 99 dgi. 59 100.375 107.25 99 dgi. 59 107.25 44 dgi. 57 100.375 107.25 99 dgi. 57 107.25 94 dgi. | 1917 9 BL/1945-96 98 98 25 BM 79 1917-75 192.5 192.5 192.5 192.6 193.5 192.5 192.5 192.5 192.6 193.5 192.5 192.5 192.5 193.5 192.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 1                                                                                                               | 10-25 104.25 2 04.27 100.25 104.25 104.25 104.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 10    |
|                      | FFRR Singaper (Straits: Sing<br>law, 15.2,<br>sraw.spez. 890,00<br>NB Scraw, 1556,00 | 12.1.<br>890,00                              | jegl. Herk. ex Tonk                                                                                         | They, Bearly Leaving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ProdPr. 475,00 475,00                                                                                                                                                                                      | 12.2 11.2 Mbrz 1.85-1.84 1.91-1.91 April 1.85-1.90 1.86-1.94 Mei 2.05-2.05 2.06-2.07 Nov. 3.54-3.36 3.36-3.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63. ALCarp 91 100.75 100.75 104.56 104 Earn 104.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75  | 1917 9 BE Hales 54 98 98 98 98 1917 97 97 97 98 BE 102 192 192 192 192 192 192 192 192 192 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107.425 107.425 1000 1445.44 1475.82 1<br>100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100 |
| W                    | Mark. 1560,00                                                                        | 1542,50<br>1352,50                           |                                                                                                             | Id. Mon. 153,56-135,95 133,19-134,87<br>InclPr. 158,05 164,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$\langle \text{Constants} \\ \text{if}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182 19% ALDebit 102.5 102.13 11% dgl. 41 10% dgl. 51 102.5 102.13 10% dgl. 51                                                                                                                | 104.5 104.5 104.7 104.7 104.7 105.7 104.7 105.7 104.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7     |
|                      | EANGERSAFT Near York (c/l)<br>12.2<br>5r: 17.20                                      | b) 11.5                                      | roh Niederi, fob Werk<br>104,60.   10,00 _                                                                  | 7,7 % unerit. unerit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$1,86R (c/Felnusze)<br>Feb. \$91,90 \$94,00<br>Mürz \$95,00 \$96,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44. (17 92 101 100,75 8 Krediete 84 99<br>66 McDonal 92 101,125 101,25 10 dgl, 90 102<br>86 McDonal 95 100,125 100,25 114 dgl, 89 102,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107.55 Ph. Scall PT 98.725 PB 175 109. Margard PF 107.55 PK 4021 PK 40                                                                                                               | 105.125 105.125 105.125 105.125 105.125 105.125 105.125 105.125 107.225 107.225 107.225 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.125 107.12    |
| Mi<br>Mi<br>So<br>No | 800                                                                                  | 97,70<br>97,70<br>98,70                      | cif 315.00 SS0.00 (-                                                                                        | MA-PTOS PERSONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sept. 618,90 620,50 1                                                                                                                                                                                      | Chicago (3/1000 Board Fest)<br>19.2<br>Márz 140,40 140,50 141,50 141,30<br>Mai 143,50 143,50 143,70 143,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ## 111 92 101 100,75 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 10 | 1027 1 17% Cocc 99 106.375 106.375 18% Morgan 79 102.25 17% dgg 94 108.5 108.5 108.5 19% 5 9% Morgan 79 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107                                                                                                               | 98,125 98,125 Yen 178,460 178,200 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,151 181,    |
| No<br>Un             | el 82,00<br>i 87,02<br>pt. 85,69<br>w. 89,50<br>motr800 900                          | 90,40                                        | LENGAAT Nationalum (S/r) — Kanada Nr. 1<br>di 245,50 245,00                                                 | trains-Zinn ob Werk prompt (Ring/kg)<br>12.2<br>19.07 18.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sept.         618.90         620.50           Dez.         631,00         633,50           Jan.         634,50         637,00           Umsetz         9000         12,000                                 | Medrz 140,40-140,50 141,50-141,30 Med 143,50-143,50 143,70-143,50 143,70-143,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 | 7% N.Standarys 108 100/25 6 Linguist 7 100/25 7% N.Zaodd 90 100/25 100/25 8th dig 87 100/25 76 76 dig | 107.25 10 dgt, 97 105.276 107.278 99. N.Zeot.67<br>107.75 100 dgt, 95 107.25 107.75 11 Npp. Color.67<br>107.25 9 Culcivide bis 107.25 107.25 17 Npp. Color.67<br>107.2 99. Color.68 97 107.5 107.3 59. Color.679<br>98.5 99. dgt, 95 107.242 107.3 10 Npp.                                                                                                   | 100.35 100.75 100.75 100.6c 1,122.52 1,127.6 (100.6c 1,122.52 1,122.52 1,127.6 (100.6c 1,122.52 1,122.52 1,127.6 (100.6c 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52 1,122.52    |
| _                    |                                                                                      |                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Erich Hagemann geboren am 11. Oktober 1898

Während seiner fast 40jährigen Tätigkeit hat sich der Verstorbene stets für die Belange unseres Instituts mit Erfolg eingesetzt. Sein umsichtiges Wirken trug ihm sowohl innerhalb der Sparkasse als auch im Kreise der Kundschaft Anerkennung und Wertschätzung ein.

Wir werden das Andenken an den Verstorbenen mit Dankbarkeit bewahren.

# Hamburger Sparkasse

Die Trauerfeler findet am Montag, dem 17. Februar 1986, um 11 Uhr auf dem Friedhof Ahrensburg,

# Brot für die Welt

Spendenkonto 500 500-500 bellandesgirokasseStuttgart Commerzbank AG Stuttgart und Postscheckamt Köln

# **Familienanzelgen** und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80, oder -42 30

Berlin

(0 30) 25 91-29 31 (0 20 54) 1 01-5 18

Telex:

Minutabonsament bei Zustellung durch die Post oder durch Trieger DM 27.18 ein-schließlich? W. Mehrwertsteuts. Auslands-abonsament DM 37,10 einschließlich Porto. Der Preis des Leftipostabonsements wird auf Anfrage mingrießt. Die Abotsemenja-sehalters sind im vortons zublüsst.

Gültige Amerikanprelgiliste für die Deutschlandemagebe: Rr. 14 und Kraubimetionstarif DE: WELT WELT em SCHNTAG Nr. 14 gültig ab 1, 10, 1963, für die Hamburg-Ausgabe: Rc. 16.

und 5 24

Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104

# 6,375 % Staatsanleihe von 1986 (1994)

# Freien Hansestadt Bremen

- Wertpapier-Kenn-Nr. 108 018 -

# Verkaufsangebot

Die Freie Hansestadt Bremen begibt auf Grund haushaltsgesetzlicher Ermächtigung eine Anleihe im Gesamt-

DM 400.000.000,—

Von der Anleihe werden DM 300.000.000,~ durch das unten genannte Konsortium freibleibend zum Verkauf gestelit. Verzinsung:

6,375 % jährlich, zahlbar nachträglich am 15.02, eines jeden Jahres, erstmals am 15.02. 1987. Die Verzinsung andet mit dem Ablauf des dem Fälligkeitstag vorhergehenden Tages. Das gilt auch dann, wenn die Leistung nach § 193 BGB bewirkt wird.

99,875 % spesen- und börsenumsatzsteuerfrei. Auegabekurs:

DM 100,- oder ein Mehrfaches davon.

Laufzeit: 8 Jahre. Eine vorzeitige Kündigung ist ausgeschlossen.

Am 15. 02. 1994 zum Nennbetrag. Rüdezahlung:

Rendite: 6,40 %

Vor Verkaufsbeginn wird eine Sammelschuldbuchforderung im Gesamtbetrag der Anleihe für die Norddeutscher Kassenverein Aktiengesellschaft, Hamburg, in das Schuldbuch der Freien Hansestadt Bremen eingetragen. Die Ausgabe von Schuldverschreibungen lat für Lieferung:

die gesamte Laufzeit ausgeschlossen.

Die Erwerber erhalten in Höhe der gekauften Beträge einen Anteil an einem Sammeldepot bei einer Wertpapiersammelbank über ein Kreditinstitut; die Eintragung von Einzelschuldbuchforderungen ist nicht vorgesehen.

Die fälligen Zinsen und Rückzahlungsbeträge werden durch die depotlührenden Banken Zahlung von Zinsen gutgeschrieben. und Kapital:

Sörseneinführung: Zum amtlichen Handel an allen deutschen Wertpapierbörsen. Nach § 1807 Abs. 1 Nr. 2 BGB mündelsicher und nach § 54 a Abs. 2 Zitter 4 VAG Mündelsicherheit und Deckungsstockdeckungsstockfähig.

fähigkeit: Lombardiähig nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 d des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank. Lombardfähigkeit:

Ab 14.02.1986 freibleibend durch die nachstehend aufgeführten Kreditinstitute und deren Niederlassungen sowie durch Vermittlung aller anderen Banken, Sparkassen und Kredit-

genossenschaften. Bremen, Im Februar 1986

HAMBURGISCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE -

NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE

Nennbeträge:

Verkauf:

BRUMEN LANDESMANK KREDITANSTALT OLDENBURG

GIROZENTRALE adca bank aktiengesellschaft Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt BANK FOR GEMEINWIRTSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT

BREMISCHE VOLKSBANK EG BERLINER BANK AKTIENGESELLSCHAFT

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT zugleich für BERLINER COMMERZBANK AKTIENGEGELLECKAFT DEUTSCHE GINOZENTRALE DEUTSCHE KOMMUNALIMIK DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT DG BANK DEUTSCHE GENOSSENBCHAFTSBANK ZUGISICH TÜT DEUTSCHE BANK BERLIN AKTIENGESELLSCHAFT

DIE SPARKASSE IN BREMEN Zugleich für Bank für Handel und Impustrie Aktiengesellschaft

CARL F. PLUMP & CO. - BANKHAUS -

DRESDMER BANK AKTIENGESELLSCHAFT

LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN GIROZENTRALE BAJISHAUS MEELMEYER

STADTISCHE SPARKASSE BREMERHAVEN

Zentralredaktion: 5310 Bonn 2, Godesbe; Allen 55, Tel. (02 28) 30 41, Telax 8 55 714 Fernimpiarer (02 28) 37 34 65

Deutschland-Korvespondenten Berthur Berthur Berthur Korvespondenten Berthur Berthur Den Klaus Gefleit Diesektert De. Wilm Hedyn, Josephin Gehledt Bernid Pesny: Frankritt Dr. Deutswirt Geretarich (sonfelch Korvesponden). Wie Städtebend-Architekten). Luge Adhens, Josekim Weber: Bamburg: Highert Schäftle, Jan Brech, Kilke Wesnecke Mrt. Bamburg: Michael Jack, Deutsmin Schmidt, Kleit Georg Baver; Minchen: Peter Schmidt, Dankward Seitz; Studigart: Werper Henzel

1000 Bertin 51, Kochstrafie 52, Redaktion: Tel. (8 30) 2 59 10, Telex 1 84 563, Ametiger: Tel. (8 30) 25 91 29 21/25, Telex 1 84 565 2000 Hemburg M, Kuiser-Wilhelm-Straffe I, Tel. () 469 24 71, Telex, Redektion and Ver-trieb 2 130 910, American Tel. () 40) 3 47 42 50, Telex 2 17 401 777

Ansimdsbüres, Ernsset Wibelm Hedler; London: Beber Gubernam, Wilhelm Fur-ler; Johannesburg: Mostlar German; Ko-peshagur: Gettifield Mehner; Hant Wer-ner Themat; Mostaur Rose-Marie Bungi-fler: Paris: Peter Rose, Josephn Schamfel; Rose: Fleddich Metehner; Washington: Fritz Wirth, Horst-Alexander Siebert

Amiende-Kerrespondenten WELTSAD:
Alben E. A. Antenares; Beiret: Peter M.
Renies; Britsel: Cay Gret v. BrochdenilAbladenti; Jerusalem: Enkrain: Lebav;
London: Christian Ferber, Clau Geistener;
Sieghied Hehn, Peter Michalai, Josebine;
Zufrigudt; Les Angeles: Haiten: Vens,
Karl-Reien: Kulturenti; Madrid: Ralf Görtz;
Meiland: Dr. Gluniur Depan, Dr. Munitavon Zitzuwitz-Lozumen; Mismir Prod. Dr.
Gantar Priedländer; New York: Altred von
Rrusenerierts, Ernet Haubreck, Haus-Mapen Stitck, Wolfgang Will, Paries Habre
Weissenberger, Constance Kultur, Joschim Lelbel; Tokico, Dr. Fred de La Trobe,
Edwitz, Karvaiol; Wathington: Dietrich
Schulz,

4300 Essen 13, Im Teetbruch 190, Tel. (5 25 54) 10 11, Anneigen: Tel. (5 25 54) 10 15 34, Talex 8 578 194 Pernknjaren (5 20 54) 8 37 28 und 8 27 29 3000 Hammover 1, Lange Lembe 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 9 22 919 Amel@m: Tel. (05 12) 6 49 00 09 Telex 9 236 156 4000 Düssekkerî 1, Graf-Adolf-Pistx 11, Tel. (02 11) 37 30 43/44, Anseigen: Tel. (62 11) 27 50 61, Telex 8 507 756 6000 Prankfort (10thn) 1, Westendstraße 8, Tel. (188) 71 72 11, Telex 4 12 48 Facultopierer (188) 72 73 77 Annalgan Tel. (188) 77 90 11-13 Telex 4 185 185 7000 Shritgart 1, Rotebilihipistz 20e, Tel. (97 11) 22 13 28, Telex ? 23 905 Anneigen: Tel. (97 11) 7 54 59 71 8000 Milnehm, 40, Schellingstraße 36–43, Tel. (0 88) 2 38 33 01, Telex 5 23 833 Amerikan; Tel. (0 80) 8 58 60 36 / 39 Telex 5 25 886

Antlichts Publistionsorgan der Berliner Bers, der Bremer Wertpapierbüns, der Rheinisch-Westfällschen Berse im Düssel-der, der Frankfurber Wertpapierbürse, der Einsestlischen Wertpapierbürse, Etschung, der Riedarnischischten Berse zu Hantzover, der Bayecischen Berse, München, und der Bades-Wirttenbergischen Wertpapierbür-se zu Stangert, Der Verlag (Bersinzel kei-den Gewihrt für sämtliche Kursnotierungs.) Vering: Axel Springer Vering AC., 2000 Humburg M, Keiser-Wilhelm-St Nachrichteniechnik: Harry Zander Rentellung: Werner Koziak Amelgar Rata Biehl Vertrieb: Gerd Diater Leilieh Vertageleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 18, im Teelkruch 100; 3070 Abrensburg, Kornkatop

Franciswertlich für Seits I, politische Machrichtent Germet Facher, Deutschlandt Rorrichtent Germet Facher, Deutschlandt Rorrichtent Germet Facher, Deutschlandt Rorbert Soch, Richiger I, Wolfmerder Gestleck,
Internationale Folitie Mandred Ramber (herichtent Annhand, Hogger Liebhald, MartiWeidenhiller Stelle, I. Seits 2: Boothand Milllet, Dr. Mumbred Rowold (stelle). Brundenweine Rödiger Montac; Gatauroper, Dr. Carl
Outsit Stroller; Zeitgeschichter Waller GdrSir, Witzelner, Estgeschichter Waller GdrSir, Stellen Benmann; Geid und Kredli; Chas Dertinger, Feellstone Dr. PatenKill, Steller Beiter Gestlichter Dr. Rainer
Peter Böbbis (stelle). Fernselett. Dr. Rainer
Rolden; Will. Sandt Steller, Dr. Rainer
Rolden; Will. Sandt Berther, Alfred Startmann,
Peter Böbbis (stelle). Fernselett. Dr. Rainer
Rolden; Will. Sandt Berther, Geles Will. und
Auto-Will. Sandt Berther, Beiter-Will. und
Auto-Will. Sandt Berther, Beiter-Will. und
Auto-Will. Sandt Brune Kinger-Lüben Will. T.

Report Anthrech Burn Singer-Lüben Will. T.

Report Bernheit Heak Ohnstanger, Personalier.

Report Bernheit Weiner Schmidt; Fotorweitheiter.

Report Bernheiter Weiner Schmidt; Fotorweitheiter.

Report Bernheiter Weiner Schmidt; Fotorweitheiter.

Figure 1 and 1 and

# Zwischen großer Liebe und großer Politik

»Abeis Tochter« von Bestseilerautor Jeffrey Archer

Die außergewöhnliche Lebensgeschichte einer au-Bergewöhnlichen Frau: Mit Abels Tochter setzt Jeffrey Archer seinen Weltbestseller »Kain und Abel« fort. Florentyna, Abels Tochter, ist bildschön, hochbegabt, ehrgeizig und die Erbin einer der größten Hotelketten der Welt. Der Vater liebt sie über alles, und sie vergöttert ihn. Doch sie begeht eine Todsünde: Sie liebt und heiratet den

Sohn seines Todfeindes ... »Spannend zu unterhalten - das ist Jeffrey Archer's unübertroffene Stärke.«

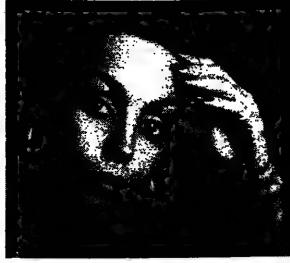

Jeffrey Archer/Abels Tochter/ 20586/DM 7.80

# Der Tote, die Schöne und die Stadt Paris

große Nimmer-von Elsa Triolet Taschenbuch

Elsa Triolet - seine der farbigsten Frauengestalten des literarischen Lebens zwischen Moskau und Paris « (F.A.Z.) – wurde 1896 in Moskau geboren. Als Schwägerin von Wladimir Majakowskij und als Lebensgefährtin von Louis Aragon, für den sie zur Per-sonifikation der Liebe wurde, kennt man sie eher denn als Schriftstellerin. Zu Unrecht, denn Elsa Triolet, 1944 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet (als er-ste Frau in der Geschichte dieses Preises), nimmt ei-



nen bedeutenden Platz in der französischen Literatur

mehr«, eines der letzten Bü-cher der 1970 verstorbenen Autorin, ist von seltener Originalität: Die Handlung setzt dort ein, wo die mei-sten Romane enden – beim Tod des Helden. Der Tote schildert – witzig, ironisch, überlegen – sein eigenes Be-gräbnis. Und er betrachet seine schöne Frau Madeleine, die, wie er erfreut kon-statiert, wenigstens keine Trauer heuchelt. »Ein Roman über die Zelt

und die Zeitlichkeit der Liebe, über Wahrheit und Lüge, die Geschichte und ihre Fälschung, über einen ebenso gewöhnlichen wie sonderbaren Toten und eine eigentümlich lebendige Frau - und ein Roman auch über das Roman-Schreiben.« Manuela Reichart in ihrem

Elsa Triclet/Das große Nimmermehr/30179/ DM 14.9D/Die Frau im der

# **Auf literarischen Spuren durch Schottland**



Ein neuer Reiseführer für Literaturfreunde: Schott-land. Karl Voß führt den li-Metropole des Landes, in

erzählen, und die zu legendären oder historischen Kulissen der Handlung ihrer Romane, Novellen und Bühnenwerke geworden sind. Dem sarm-chair-traveller« wird ein lebendiges reizvolles und kurzweiliges Panorama der englischen Literatur von ihren Anfangen bis heute geboten.

Karl Vos/Schottland - Re führer für Literaturfreunde/ 54315/DM 1.80/Originalaus-

# Ein Hund kämpft ums Überleben

»Max« – Eine wahre Hundegeschichte

Während eines Ausflugs in den kalifornischen Sequoia-Nationalpark ver-schwindet der dreijährige Dobermann-Rüde Max spurlos. Die tagelange verzweifelte Suche wird ohne Erfolg abgebrochen. - Wie es dem tapferen, von zähem Überlebenswillen beseelten Hund in der Folge erging, erzählt seine Besitzerin, die Schriftstellerin Kyra P. Wayne. Es ist die zu Herzen hende Geschichte eines Überlebenskampfes und zugleich ein Zeugnis der tie-fen Verbundenheit von Mensch und Tier. Das Buch wurde in den Vereinigten Staaten mit einem Literaturpreis ausgezeichnet.



Kyra P. Wayne/Max/20519 DM 5.80

#### »Lustgewinn für Musikliebhaber.«

Stuttgarter Nachrichten

Von Monteverdi bis Schönberg – der Musikwis-senschaftler und Musikkritiker der New York Times, Harold C. Schonberg, zeichnet ein Porträt der abendländischen Musik in den Lebensbildern ihrer großen Komponisten. Ein das auch eine Vorstellung von den zeitgeschichtlichen Bedingungen musikali-schen Schöpfertums vermittelt

Harold C. Schonberg/ Die großen Komponisten/ Leben und Werk/694 Seiten/ 34316/DM 24.80

# Smalltalk mit Paradiesvögeln

chen, die bunt schillernden Paradiesvögel und die zu wahrer Prominenz Avancierten vor. Als sie starb, bekamen routinierte Journalistinnen in der Sendung "exclusiv" die Chance. es ihr nachzumachen. Es gelang ihnen hervorragend. Sie spürten die

Aber die drei Journalistinnen, die für "exclusiv" unterwegs waren (Frances Schoenberger, Adelheid Schulenburg und Helga Schalkhäuser), erreichten nie die Popularität von Margret Dünser. Drei Namen

Topstars der Gesellschaft auf - von

Farah Dihah bis Anthony Quinn.

Showleaster - ZDF, 21.15 Uhr

prägen sich beim Publikum eben schwerer ein als nur einer. Ein Grund für ZDF-Unterhaltungschef Wolfgang Penk, "exclusiv" sterben zu las-

Statt dessen etablierte er ein "Showfenster" mit der neuen "Klatschtante" Sahine Sauer. Ab heute soll sie alle vier Wochen 30 Minuten lang Prominenz über den Bildschirm paradieren lassen. "Aber es wird weniger ein Blick durchs Schlüsselloch werden, als vielmehr eine Art Tagesthemen' und 'heute journal' auf der Basis lockerer Unterhaltung. Auch die langen VIP-Beiträge, wie sie uns von der Dünser und in 'exclusiv' aneinandergereiht präsentiert wurden, haben wir dann nicht mehr. Dafür bringen wir mehr Small talk mit kurzen Einblendungen von Filmbeiträgen, die wir uns über unsere Korrespondenten und freien Mitarbeiter - so beispielsweise von Frances Schoenberger aus Hollywood - beschaffen", sagt der Redakteur dieser Sendung, Manfred Tesch.

Natürlich hat die aparte Münchnerin Sabine Sauer, die die Studiogespräche führen wird, ganz konkrete Vorstellungen von ihren Gästen. "Am liebsten natürlich Nancy Reagan oder die Frau von Gorbatschow. Abar wenn es die schon nicht sein können - warum nicht mal Joachim Fuchsberger, dem man doch eigentlich die Frage stellen müßte, wie empfindlich jemand sein darf, der jeden Tag seinen Kopf aus dem Fenster hält. Was dürfen sich Showmaster alles leisten? Wo liegen die Grenzen?"

Im neuen "Showfenster" wird die Schickimicki-Szene nicht ausgeklam-

Dunser die Schönen und die Reibrauche ich wirklich nicht, nur weil er Helmut Berger heißt und sich wie ein Lümmel benimmt. Er müßte schon etwas zu sagen haben, wenn ich ihn einladen soll." Und wie steht es mit einem wie Klaus Kinski, der jeden Interviewer auf die Schippe nimmt? Sabine Sauer. Er steht nicht auf meiner Wunschliste."

In den Fußstapfen der VIP-Schaukel: Sabine Sauers Magazin "Showfenster"

Im Gegensatz zu der ARD-Reihe Bitte umblättern", die in der Branche nur noch als Promotion-Sendung für die Film- und Schallplattenindu-

einen anderen Grund, über den man beim deutschen Fernsehen ungern spricht "German Television" wird vor allem in den USA nicht sonderlich ernstgenommen. Viele Hollywood-Stars haben Margret Dünser und das "exclusiv"-Team erstaunt gefragt: "Was ist denn das?" Sie konnten dem Image, mit dem sich das deutsche Fernsehen hierumgibt, drüben nichts abgewinnen. Und an so manchen Superstar kamen die "exclusiv"-Leute nur heran, well die

Interviewerinnen ihnen als Print- Journalistinnen gut belianni waren. Angst, mun Journalistin zu fungieren, hat Sabine euer nicht. "Ich ha

be seit einem Jahr beim Bayerischen Rundfunk eine Regional-Sendung, in der ich etwas Ahnliches mache. So et-was übti" Auf jeden Fall will sie die in deutschen Fernsehinterviews so beliebten Blabla und Ruckizucki-Fragen vermeiden. Sie weiß längst natürlich daß man selbst kurze Interviews nicht mit links" kann, sondern sich vorbereiten muß.

Außerdem möchte ich noch sagen, daß ich nicht der Typ bin, der sich Gaga and Kosten der Gaste leistet. Bei mir wird es absolut fair

zugeben!" Mit dem "Showlenster" erklimmt Sabine Sauer das Oberhaus des Fernsehens. Der Streit mit dem Bayerischen Rundfunk, der ihr ihre ZDF-Tätigkeit versalzen wollte, ist inzwichen beigelegt. Daß sie künftig auf beiden Hochzeiten - ARD und ZDF tanzt, wird mit süßsaurem Gesicht geschluckt. Sabine Sauer sagt dazu nur. "Ich lebe von meinen Engagements. Ich muß nehmen, was sich mir bietet." Vielleicht hätte sie ja eine Art Showienster auch gern bei der

HORST LIETZBERG

# KRITIK

# Vollmundige Behauptungen

Welche Gelegenheit hat Lothar Loewe in der Fernsch-Presse-konferenz (ARD) verstreichen lassen, dem Publikum die Entblätterung eines der gewieftesten Protagonisten im immer wieder für den Westen vorgeführten sowjetischen Schauspiel angeblich großer Abrüstungsbereit-schaft zu bieten! Zu Gast war der Generaloberst Nikolai Tscherwow. Abteilungsleiter im sowjetischen Generalstab, dem die in Fachkreisen angesehenen Journalisten Josef Joffe und Walther Stützle erstaunlicher weise das Feld zu schier unglaublichen Aussagen überließen und karm einmal versuchten, die vollmundigen Behauptungen Tscherwows auf ihren wirklichen Gehalt zu bringen,

ni Pros

Bärt

2

Special St

15 San. 77

g Barata

e resolution

10 m

35 Lå2 147

2 SECT.

2007 LE 1

lo 0.5 ≃1

 $T_{i_1, \dots, i_n}$ 

zá Remba

Section.

un kiton PELT

1000

Jakates 1

ber Fra

कोश कुरू

all allem

# 101 Title

www.wine

iampren

,ami Gra(s

De Cont

De CS 4

Are Divis

 $\operatorname{Ter}_{n_1,n_2,n_3}(x_1,\dots,x_n)$ 

Pattern est

Kamme

Die Eur

Grindunge

Im Holein

Bull Wile in

den Zweit

Britisch-E

gett de Yeal

etouen.

diaples.

DAME THE

Andrá: Micka A 3

na die

արեր <u>։</u>

grant Cust

Reservation of

igne auf j

gach libri

اع نا سال

Andrew Und Origin

elier Mache

TODIAN.

isle:

So konnte der sowjetische Offizier in bester Diskutierlaune die rhetorische Bemerkung hinwerfen, die Sowjetunion sei zur Vernichtung ihrer SS 20-Raketen , unter sorgfaltiger na. tionaler und internationaler Kontrolle einschließlich Inspektionen an Ort und Stelle" bereit und gar willens, auch die dazugehörigen Abschuß. fahrzeuge und Infrastruktur zu beseitigen. Ein kleiner Pferdefuß kam dazu: doch das fiel den ohnehin Beeindruckten offenbar gar nicht mehr auf. Tscherwow sprach nämlich vom "eu-ropäischen Aspekt" dieser "Liquidierung"; jenseits des 80. Längengrades soll es demnach weiter derartige Waf-fen geben dürfen. Zur Bekräftigung seiner gut gespielten und so kaum Zweifel erlaubenden Ehrlichkeit fügte der General hinzu: "Es wird keina: Fallen geben, keine Klippen, keinen Betrug.

Wenn es denn so ware, sollte es in Genf in den Verhandlungen längst möglich gewesen sein, einen ein-schlägigen Begrenzungsvertrag zu stande zu bringen. Davon sind die USA und die UdSSR aber weit entfernt. Und so zeigt Tscherwows Auftritt im Deutschen Fernsehen lediglich, daß man im Kreml immer noch davon überzeugt ist, mit derart hanebüchen auftrumpfender Schauspielerei die westliche Öffentlichkeit in dem Glauben zu wiegen, die Darstellung entspreche dem Gang der Verhandlungen in Genf oder an anderen grünen Tischen. Dort indes agieren die Kremi-Emissäre als harte Interessenvertreter ihrer Weltmacht.

RÜDIGER MONIAC

#### teraturbeflissenen Reisenden in die ehrwürdige



Admiral Bolitho

in der Karibik

1802 – vor Kuba und Hai-

ti. Der Friede von Amiens hat die beiden Erbfeinde

England und Frankreich

keineswegs versöhnt. Vi-zeadmiral Richard Bolitho,

unterwegs in diplomati

scher Mission, muß erleben,

»Der Brander« von

Alexander Kent

kämpft

geschäftige Städte und vergessene Dörfer, über ein-drucksvolle Gebirge und durch melancholische Täler, zu dunkelbraunen Mooren und an die Küsten des rauhen Meeres – zu all jenen Stätten, die vom Leben und Schaffen bekannter und gefeierter Schriftsteller

Der Regisseur Rolf von Sydow, neun Jahre ait, ais Hitler an die Macht kam, erzählt autobiographisch von einer Jugend unter dem Nationalsozialismus. - Ein Junge aus adligem Haus, erzogen in preußischer Tradition, erfährt plötzlich, daß er nicht mehr »dazugehört« – in seinen Adern fließt jüdisches Blut . . .

daß er mit seinem leichten Linienschiff Achates eher in einen unerklärten Krieg se-Ein marinehistorischer Roman voller Spannung und

rauber Romantik. Alexander Kent/Der Brander/ 20591/DM 7.80/Viletein

#### Zurück zu den Kräutern So hilft und heilt

die Natur

sollte.

Das wachsende Mißtrauen gegenüber pharmazeutischen Produkten bringt immer mehr Menschen dazu, sich auf die Heilkraft der Natur zu besinnen. Und die steckt in unendlich vielen Bäumen. Sträuchern und Blumen, die uns umgeben. Hartwig Gäbler, Apotheker von Beruf, hat ein Nachschlagewerk der Pflanzen und ihrer Heilwirkung zusammengestellt - ein farbig illustrierter, nützlicher Ratgeber, der

Hartwig Gäbler/Das Buch von den beilenden Kräutern/ Mit Zeichnungen und Aquarel-len/34314/DM 12.80

in keinem Haushalt fehlen

# **Verfilmt** mit Koltstar **David Bowie**



Eines Tages ist er da: Thomas J. Newton, der binnen kürzester Zeit ein gewaltiges Industrie-Imperium aus dem Boden stampft. Regierungen und Geheimdienste beginnen sich für ihn zu interessieren. Wo kommt er her? Was hat er für Pläne? Niemand ahnt, daß er ein Außerirdischer ist ...

Walter Tevis/Der Mann, der vom Himmel flei/31119/ DM 7.80

# **Eine Jugend unter Hitler**

Rolf von Sydow: »Angst

»Hier wird ohne Räsonieren, ohne Heulen und Zähneklappern ein Stück Unheilsgeschichte in Spra-



Reli was System (Mitte)

che umgesetzt. So entstand. ohne Ambition, ein realistisches Kunstwerk von hohem Aussagewert. Rolf von Sydow hat bewiesen, daß Literatur Wirklichkeit, Leben – und in seinem spezifischen Fall - Überleben be-Rheinische Post deutet.«

Roff von Sydow/Anget a etmen/20589/DM 6.80



# Die Neuen auf einen Blick

| Archer, Abels Tochter                                                     | 7.80  | Roman                         | 20586 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Glaeser, Jahrgang 1902                                                    | 12.80 | Roman                         | 20588 |
| James, Die Schätze von Poynton                                            | 9.80  | Roman                         | 20587 |
| von Sydow, Angst zu atmen                                                 | 6.80  | Autobiographie                | 20589 |
| Wells, Die offene Verschwörung                                            | 7.80  | Roman                         | 20269 |
| Wayne, Max                                                                | 5.80  | Eine wahre<br>Hundegeschichte | 20590 |
| Kent, Der Brander                                                         | 7.80  | maritim                       | 20591 |
| Triolet, Das große Nimmermehr                                             | 14.80 | Die Frau in der<br>Literatur  | 30179 |
| Tevis, Der Mann, der vom Himmel fiel                                      | 7.80  | SF                            | 31119 |
| Walther, Das dritte Buch von Shai:<br>Der Tod der goldenen Schlangen (DE) | 7.80  | Fantasy                       | 31120 |
| Gäbler, Das Buch von den<br>heilenden Kräutern                            | 12.80 | Nachschlage-<br>werk          | 34314 |
| Löbsack, Die letzten Jahre<br>der Menschheit                              | 9.80  | Sachbuch                      | 34312 |
| Schonberg, Die großen Komponisten                                         | 24.80 | Sachbuch                      | 34316 |
| Voß, Reiseführer für Literaturfreunde:<br>Schottland (OA)                 | 9.80  | Reiseführer                   | 34315 |
| Winzer, Emigranten (OA)                                                   | 14.80 | Sachbuch                      | 34313 |
| Fischer, Gegen-Wanderungen (OA)                                           | 24.80 | Materialien                   | 35237 |
| Carter, Case (DE)                                                         | 7.80  | Krimi                         | 10344 |
| Hitchcocks Kriminalmagazin Band 180                                       | 6.80  | Krimi                         | 10345 |
| McCarry, Tranen des Herbst (DE)                                           | 9.80  | Krimi                         | 10342 |
| Parker, Endspiel gegen den Tod                                            | 6.80  | Krimi                         | 10341 |
| Pines, Der Blechengel (DE)                                                | 8.80  | Krimi                         | 10343 |
|                                                                           |       |                               |       |



OA = Originalausgabe DE = Deutsche Erstausgabe Anderungen vorbehalten.

Auf ihrer Arbeitstagung in Baden-Baden haben die Intendanten der ARD Veränderungen im Aus-landskorrespondentennetz be-

schlossen. Der Fernsehkorrespondent Peter Krebs vom Norddeutschen Rundfunk wird in das Studio Neu Delhi gehen. Krebs, seit 1982 Chef der Sendung "Weltspiegel" in Hamburg, wird gemeinsam mit Rainer Wolfgramm (Hörfunk) über den indischen Subkontinent berichten. In Singapur wird Eberhard Kuhrau vom Westdeutschen Rundfunk als Nachfolger von Hans Heine ARD-Hörfunkkorrespondent für Südostasien. Der Hörfunkplatz in Tokio wird den Angaben zufolge mit Hans Kirchmann neu besetzt, der bisher für den NDR und WDR aus Washington berichtete.

In Rom soll Dieter Mezger vom Bayerischen Rundfunk als Fernsehkorrespondent den Ende 1985 als stellvertretenden Studiochef nach Bonn gewechselten Eberhard Piltz ablösen. Mezger war seit 1982 Korrespondent in Istanbul, wo Andreas Weiss - bisher Redakteur beim TV-Magazin "Report" des BR - seine Nachfolge antreten wird. Die Prager Stelle für die Fernseh- und Hörfunkberichterstattung aus der Tschechoslowakei wird mit Carl Bringer vom Hessischen Rundfunk neu besetzt. Neuer ARD-Hörfunkkorrespondent in Genf für den zum Südwestfunk nach Baden-Baden zurückkehrenden Meinrad Prill wird Rainer Burchardt, bisher Redakteur im Bonner NDR-Studio. Ferner wurde beschlossen, den Redakteur des Senders Freies Berlin, Hartwig Heber, als Hörfunkkorrespondent bis Mitte 1988 nach Ostberlin zu entsenden.

Eine Studie zum Fernschverhalten amerikanischer Jugendlicher ist zu dem Ergebnis gekommen, daß Kinder in den USA bis zum Highschool-Abschluß rund 18 000 Morde vor dem Fernseher erlebt haben. Keinen Zweifel läßt die Untersuchung daran, daß TV-Handlungen die Lebenseinstellung beeinflussen. So spielen Farbige häufig nur Nebenrollen, Weiße dominieren. Frauenrollen sind seltener als Männerrollen. Verheiratete Frauen werden oft vorteilhafter dargestellt als alleinstehende, die häufiger als Opfer von Gewalttaten herhalten müssen. Die fernsehschauenden Kinder übernehmen oft diese unterschwelligen Assoziationen. Außerdem haben Versuche mit Fünf- bis Neunjährigen bestätigt, daß diese sich nach Sendungen, in denen Gewalt vorgeführt wird, ihren Altersgenossen gegenüber besonders aggressiv verhalten. dpa



Mit dem "Showienster" erklimmt sie das Oberhaus des Fernsehens: Sabine Sauer FOTO: v. ESTORFF/HESSE

strie angesehen und deshalb wenig

ernstgenommen wird, hat sich Sabine

Sauer vorgenommen, durch klare

und direkte Fragen ehrliche Antwor-

ten zu provozieren. Sie glaubt, daß

dabei mehr Interessentes für den Zu-

schauer herauskommt, als bei den

durch ironische oder lobhudelnde

Kommentare etwas verzertten Film-

beiträgen aus der großen, weiten

Welt. Zwar soll die auch im

Showfenster" stattfinden. Doch Sa-

bine Sauer glaubt: "Auch in Deutsch-

land gibt es eine ganze Menge Men-

schen, die interessant sind und etwas

Die plötzliche Konzentration auf

zu sagen haben."

Femsehspiel von Robert Strom-

Regie: Claus Peter Witt Doris scheint Glück zu haben. Ihr frischgebackener Ehemann, de reiche Architekt Jürgen Hechler, ist bei allen beliebt. Nur nicht bei den alten Scholzens...

16.20 Die Frau Im Hermelin Amerikanischer Spielfilm (1948) Mit Betty Grable, Douglas Fair-

Dazw. Regionalprogramme 20.00 Tagesschau 20.15 Bis wir uns wiederseit

Haagen v. a. Regie: Gustav Ucicky Placarium Gen-Technologie / Wenn der Öl-preis fält . . . / Besser als sein Ruf:

22.30 Tagesthemen Ski nordisch: 50 km Langlauf und Kombinationsspringen in Oberst-dorf / Eshockey-Bundesliga.

Franz-belg.-ital. Spielfilm (1970) Mit Stéphane Audran, Jean-Pierre Cassel, Michel Bouquet, Marguerite Cassan u. a. Buch und Regie: Claude Chabrol

Späte Einsichten mit Hans Joachim

WEST

NORD



# ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

berger Mit Joseph Offenbach, Inge Mey-

16.90 Tagesschau 16.18 Foxi – der vielgeliebte Pilisch

banks jr. v. a. Regie: Emst Lubitsch

Deutscher Spielfilm (1952) Mit Maria Schell, O. W. Fischer, Korl Ludwig Diehl, Margarete

Fast food ation: Ingrid Lorenzen

Play-Off Viertelfinale 25.25 Per Ris

1.25 Tagesschau 1.30 Nachtgedanken

12.10 Telemater Mit Harry Valérien

14.55 Programmverschau 18.80 Das Hous om Eaton Pla Ein patriotisches Opfer / Frontur Anschl. heute-Schlogzeilen 16.50 Freizeit 17.90 heute / Aus des Litedem 17.15 Yok- Uksabert

17.45 Die roten Elefan Siebenteilige Serie nach dem gleichnamigen Roman von Henry 1. Tell: Der Berg der tanzenden

Die Regierung des atrikanischer Staates Letubé beauftragt der schwarzen Captain Adipo damit, eine Brigade aufzustellen, die Wil-derem und kriminsten Aufkäufern von Eifenbein das Handwerk le gen soll. Dazw. heute-Schlagzeilen

Philippinen: Kampf der Clans Haiti: Nach Baby Docs Rucht / Sy rien: Schlüsselmacht in Nahost Italien: Der Maxi-Mafia-Prozeti laderation: Horst Kalbus

29.15 Ein Fall für zwei Von Karl Heinz Willechrei Erben und Sterben (1) 21.15 Showfesster

Aspekte Eröffnung der Berliner Fikmfest-spiele / Musiktip: Das "Frankfurter Kurorchester" / Ernst Albrecht und die Kunst in Niedersochsen Moderation: Hannes Kell
22.45 Die Press
Ein Mordroboter namens Quinn

Quinn, ein ehemaliger Agent, bricht aus einer Nervenheilanstalt aus, offenbar mit dem Vorsatz, sich an alten Kollegen zu rächen.

25.35 Rock-Pop in Concert
Rock in Deutschland. Tell 1
Regie: Michael Becker

1.35 leute

18.30 Slobstel

18.80 APF blick 18.45 Sandbook

22.15 BUNTE Talkshow Der Weinskondal und

Chicago 1958 Die Lily Dallas Story 8.15 Bec

Amerikanischer Spielfilm (1971) Mit Lee Harcourt Mo Regie: Phil Karlson

# 3sat

18.00 Mini-ZED 18.10 Ravioli 4. Trinkgeld für Pepe 18.36 Tipe & Trends 19.80 heute 19.20 3SAT-Sh 17.30 Der alte Richte

Die Erbschaft

Fernsehserie von Fritz Eckhardt 20.30 Zer Sache Politisches Magazin 21.15 Zelt im Bild 2

21.35 Kulturjourna 21.45 Tageboch Aus der Katholischen Kirche Das gläserse Wappes Nach dem gleichnamigen Roman von Eva Bakos 25.50 38AT-Nachrichten

# RTL-plus

hofen

19.30 Kleopande
21.27 Sender mit drei Buchstaben
21.15 Seperbelle jagt den Ripper
Italienischer Spielfilm (1981)
22.55 Sender mit drei Buchstaben
23.15 Wetter / Horoskop / Bettluppi

# Ш.

HESSEN 18.30 Hallo Spencer 19.00 Aktuelle Stunde 18.15 Hobbythei 19.05 Tele-Treff Ohne Menschen geht es auch . . . 21.09 Welt der Flüsse – Flüsse der Welt

7. Der Nil 21.45 Ein großer Atemzeg fürs Kind Die Geburtsvorbereiterin 22.15 Fraten der Somme (1) Australische Fernsehserie Alinta - die Flamme (1824) 23.15 Rockpalast 1.00 Letzie Nachrichtes SÜDWEST

20.00 Tagesschau 20.15 extra drei 20.45 Augenblicke 21.00 Undenstraße (10) 21.30 Leute Die Berliner Talkshow 23.30 Mambo 0,15 Nachricht

18.30 Full House 19.15 Indien – Land ohne Hottnung? (3) 17.45 Stimmt denn das?

Musik und Informationen - live aus

Kossel

20.00 Wie durch ein Wunder...?
Film von Bernd Dost
Bekenntnisse und Erfahrungen
von Menschen, die bei Unglücksföllen dem Tode nahe waren.

20.45 Krunk durch Zucker

21.30 Drei aktwell

22.00 Leete 22.09 Leute Die Berliner Talkshow

18.53 Schlagzeilen Nur für Baden-Württemberg: 19.00 Abendschau Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abondacion Nur für das Saarland: 19.00 Soot 5 regional Gemeinschaftsprogramm: 17.36 Tendenschap 19.30 Formel Elas 20.15 Die Erde leht (4) im Oschungel

21.00 Touristik-Tip 21.15 Biotschnologie (6) Enzyme – ganz groß! 21.45 Wortweckse! Gero von Boehm interviewt den

22.50 Die gröse Brigade (6) Umwelt-Krimi in acht Folgen Codex Leonordo 23.30 Nachrichtes BAYERN 19.00 Unser Land

Dominikanermönch Basillus Streit-

19.45 Die Würze des Lebens 20.15 Zwischen den Zellen Englische Komödie 21,10 We dos Elend zum Himmel schreit Papst Johannes Paul II. in Indien 21.25 Z. E. N.

21.50 Rundschar 21.45 Pop and Poppe 22.50 Mix für unger! 22.55 Sport heute

22.50 Die Palacca 25.30 Puncter!

[II]

nd

) mit

Bun-

Z ist

aben

a 20

mem

ffene

3] ge-

eine

haft-

≥ VOD

n ha-

h die

deut-

uige-Mo-

nied-

ohn-

chüs-

· Be-

beits-

Pro-

kmel-

Pro-

ndes-

gs: In

n an-

emāß

n im

ellen,

NEP,

meut

eson-

Bonn

Inter-

ren in

nister

rken-

'rivat-

mden

alelen

igkeit

nsbe-

msfer

foung

en.

# Wahrheiten des Löwen

OFit. - Das Kinderbuch eines Genossen, der unter die Schriftsteller ging, wird in der Tschechoslowakei nur unter dem Ladentisch gehandelt. Für den "Haufen voll Dornen" sind Ersatzteile für Autos zu haben, italienische Damenstiefel, ja sogar T-Shirts mit westlich-dekadenten Reklameaufschriften.

Der Riesenerfolg der herrlich illustrierten Fabeln liegt in ihrer unfreiwilligen Doppeldeutigkeit: "Seid gut zueinander, sagt immer nur die Wahrheit", belehrt der Löwe seine königliche Familie. Einer von den königlichen Söhnen erwidert: Dann fang doch zuerst bei Dir an, versuch doch mal, Deinen Willen auch ohne Gewalt durchzusetzen!" "Du verdrehst meine edlen Worte", brüllt der König, "bist frech und dreist, dafür zerreiß ich Dich in Stücke!" Oder: Ein kluger Schwan meditiert: "Ja, jeder lobt nur sein Gefieder. Jeder lügt so lange, bis er seine Lüge in eine erbärmliche Wahrheit verwandelt."

Oder: Eines Tages schickt der König Löwe seine klügste Schlange unters Volk, um zu erfahren, warum manche reich und andere wieder arm sind, wenn doch laut oberstem Befehl alle glücklich und gleich sein sollen. Nach einiger Zeit

kommt die Schlange zum König zurück und berichtet: "Es ist, König, nämlich so: In unserem Reich klaut jeder, der kann, mindestens die Hälfte aller Bürger." "Der Hälfte des Volkes laß ich die Köpfe abschlagen", brüllt der Löwe und hält sein Wort. Nach einer Woche schickt er die Schlange wieder unters Volk. Nach einigen Tagen kommt sie zurück und berichtet dem König: "Nichts zu machen, Kōnig, Deine Gerechtigkeit wurde wie immer falsch begriffen. Jetzt klaut schon jeder, der noch einen Kopf hat und sich guter Gesundheit er-

Den tschechischen Lesern bereiten die Fabeln eine doppelte Freude, denn sie wissen, wer sich hinter dem Pseudonym Miroslav Kapek verbirgt. Der Autor heißt eigentlich Miroslav Müller und ist im Apparat des ZK der tschechoslowakischen KP als höchster Zensor und Funktionär für die sozialistische Literatur und das Verlagswesen zuständig. Der Hang zum Schreiben ist bei ihm nicht neu. Bereits mit seinen Romanen "Das Häschen" und "Mit Elvira im Bad" hatte er einen gro-Ben Erfolg, weil er mit ihnen sozusagen das Genre des real-sozialistischen Pornoromans kreierte.

Aber sein Kinderbuch stellt nun alles in den Schatten. So einfach ist es, wenn der Löwe die Wahrheit sagt – oder das, was er sagt, zur Wahrheit erklärt.

Der Komödiant und der Bildschirm - Die Berlinale '86 startet mit Fellinis Film "Ginger und Fred"

# Mit Beelzebub gegen den Medienteufel

Tor dreißig Jahren waren sie die V Lichter am Himmel des römischen Varietés, die beiden alten Stepptänzer Pippo und Amelia, die das legendäre Hollywood-Traumpaar Ginger und Fred so unnachahmlich zu kopieren wußten. Jetzt sind sie längst vergessen: Amelia in der Provinz-Idylle jenes Schreibwarenladens von Santa Marguerita Ligure, in den sie vor dreißig Jahren eingeheiratet hatte der "sicheren Existenz" wegen; Pippo, mit dem es rapide bergab gegangen ist, seit er Amelia verlor, in der Armseligkeit seines "fliegenden Handels", mit dem er quer durchs Land tingelt.

Das Fernsehen kramt die beiden noch einmal aus dem Dunkel der Erinnerung hervor und stellt sie grell ins Rampenlicht, engagiert sie für die weihnachtliche Supershow "Alles für Euch". Und Federico Fellinis neuer Film "Ginger und Fred", der heute abend die 36. Internationale Berlinale eröffnet und der im März in unsere Kinos kommt, erzählt das tragikomische Comeback der beiden Alt-

Gleich zu Beginn des Films wird klar, was wir zu erwarten haben: eine respektiose, turbulente Bilderparade ohnegleichen. Dichtes Gedränge herrscht auf dem Hauptbahnhof von Rom, wenn Amelia ihrem Zug entsteigt und von einem flapsigen jungen Madchen vom Fernsehen lieblos in Empfang genommen wird. Sie ist überwältigt und auch ein bißchen erschrocken von den überdimensionalen Leuchtreklamen und Plakaten. die auf der Stazione Termini für Zahnpasta, Schweinshaxen, Bockwürstchen und Spaghetti werben. Riesige Bildschirme spucken einen Werbespot nach dem anderen aus.

Auch in dem tristen Hotel, wo die Mitwirkenden der Fernsehshow einquartiert sind, beherrscht die Flimmerkiste das Haus. Das Personal sieht Fußball und ignoriert die Gäste. Immerbin findet Amelia hier ihren Fred, der ehemals - so erfährt man nicht nur ihr Partner, sondern auch ihr Liebhaber war. Jetzt stehen sich die zwei verschämt gegenüber.

Der Film nutzt die Hotelhalle, in der es drunter und drüber geht, um die Gäste der Weihnachtsshow vorzustellen: ein menschliches Kuriositätenkabinett, das Amelia und Pippo allen Mut für ihren Auftritt nimmt. Sie sind hier, das spüren sie, so etwas wie Monster unter lauter anderen Monstern, sind nichts als Tiere im Zoo. Außer ihnen gibt es noch weitere Doppelgänger namhafter Hollywoodgrößen wie Clark Gabel, Liza Minelli und Tarzan. Ferner einen uralten General, der sich nur von Joghurt ernährt, einen Wundermönch, der fliegen kann, den Erfinder des eßba-

ren Damenslips, einen Carnorra-Mann in Handschellen, ein Zwergenorchester und eine Riesenkuh mit achtzehn Zitzen, dann die Muskelprotze der Nation und, last not least, als Hauptattraktion die Frau, die das Experiment Ein Monat ohne Fernse-

hen" überlebt hat. Die Kamera führt, so eindrucksvoll, wie man das wohl noch nirgendwo anders sah, hinter die TV-Kulissen, wo geschimpft und gewitzelt wird, wo Intrigen gesponnen und Eitelkeiten gepflegt werden: auf die Kontroll- und Chefetagen, in die Garderoben und Schminkräume, über lange Korridore, auf denen chaotisches Getriebe herrscht, und in die Kantine des großen Studiohauses, wo die Helden der Abendshow auf ihren Auftritt warten, während ein Reporter sie bereits - live aus der Kantine den Zuschauern am Bildschirm präsentiert. Natürlich läuft kein Interview, kein Spielfilm, keine Show ohne die lästigen, doch gewinnbringenden Unterbrechungen von Rock-Videos mit und ohne Gewalt, von Re-

Das alles hat Fellini in die Farben bunter Luftballons getaucht. Mit seiner atemberaubenden, hektisch wuchernden schemenhaften Bilderfülle treibt er den Teufel gewissermaßen mit Beelzebub aus. Er trotzt dem

klame für Begräbnisfeiern, Würst-

chen, Nudeln ...

Fernsehen mit dessen spezifischen Mitteln. Dabei gelingt ihm die beklemmende Vision einer Zeit, die nur noch ein Leben aus zweiter Hand

Liefern schaespielerische Kebinettstücke: Giylietta Masina und Marcello Mastrolanni als "Ginger und Fred"

Doch Fellinis Film ist nicht nur eine furiose Attacke auf das Fernseben. Er ist auch ein nostalgischer Rückblick auf seine eigenen Anfange: auf "Lichter des Varietés", auf La Strada", auf die Welt der kleinen Artisten und Clowns unter der Zirkuskuppel, die er von Kindheit an so sehr geliebt hat und denen das Fernsehen in unseren Tagen alle Magie zu rauben droht.

In erster Linie ist "Ginger und Fred" aber die Geschichte einer großen Liebe. Nie verliert der Film, bei aller Turbulenz, die beiden Hauptdarsteller aus den Augen, und die liefern schauspielerische Kabinettstücke im Shakespeare-Format. Giulietta Masina und Marcello Mastroianni, beide mittlerweile gut sechzig Jahre alt, beide schon viele Male Fellini-Helden, doch jetzt zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera, sind die beiden Alten, und sie geben ihnen unvergeß-liche Kontur. Wie sie die anfängliche Fremdheit überwinden, wie sie sich langsam wieder aneinander gewöhnen und wie sie sich letztlich behaupten inmitten des Tohuwabohus von Kameras, Bildschirmen, Monitoren, Menschen und Monstren, das ist ein wahres Fest sowohl für Freaks wie für zufällige Kinogänger.

Brilliant auch ihr zwar leicht verunglückter, doch stark applaudierter und alles in allem recht ansehnlicher Tanzpart am Weihnachtsabend auf der immensen Show-Bühne, die verschwenderisch in blaues, türkises und weißes Licht getaucht ist, von Spiegeln und lauter Glitzerkram funkelt. Unvergeßlich, wie sie während eines Stromausfalls, der ihren Auftritt unterbricht, auf bläulich-dunkler Bühne dicht beieinander hocken, Schattenfiguren gleich, und sich plötzlich wieder so nah und vertraut sind wie einst, auch wenn sie wissen, daß sie sich künftig nicht mehr wie-

dersehen werden. Mastrojanni ist hier übrigens, wie schon so oft, das heimliche Alter Ego Fellinis, dieses Mal stark karikiert: er ist alt, schäbig, abgewrackt und versoffen, ein gestrandeter Clown, der nichts mehr zu melden hat, lächerlich und aus der Mode gekommen, doch

Er sei, so Fellini einmal über Fellini, "Zauberkünstler und Taschenspieler, Prophet, Clown, Krawattenverkäufer und Prediger, kurz ein vollendeter Mann des Schau-Spiels". Dieses Schau-Spiel hat er in dem glitzernden Alptraum von "Ginger und Fred" noch einmal meisterlich ins Bild gesetzt. **DORIS BLUM** 

# Eine Wiederentdeckung: Albert Trachsel in Neuss

# Unter alten Freunden sen und zur Zeit in Neuss. im Cle-

A ls Paul Gauguin im April 1891 zum erstenmal nach Tahiti aufbrach, veranstalteten seine Pariser Freunde im Café Voltaire ein gianzvolles Abschiedsessen für den europamüden Maler. Zu den Teilnehmern dieser berühmt gewordenen Symbolistenparty zählten einem zeitgenössischen Bericht zufolge Mallarmé, Carrière, Chabrier, Saint-Pôl-Roux, Redon und Trachsel. Aber wer war Trachsel?

Rs hätte sich in der symbolistischen Zeitschrift "La Plume" aus der gleichen Zeit ein Hinweis finden lassen. Dort war in einer Kritik des Amerikaners Stuart Merrill zu lesen: "Albert Trachsel, ein schweizerischer Freund Hodlers, errang beim Salon der Rosenkreuzler einen beachtlichen Erfolg, als er eine Lithographienfolge mit utopischen Architekturen ausstellte... Ob sie von den Klängen der Festlichkeiten widerhallen oder ob sie die Pavillons der Freude verbergen, seine Monumente at-men den Geist des Schöpfers und sind einzig von ausdrucksvollen

Rhythmen beherrscht.\* Jene Lithos unter dem Titel Les Fêtes réelles" entstanden nach einer Serie von 50 aquarellierten Federzeichnungen, die zum Teil auch in jenem legendären ersten "Rose-Croix -Salon ausgestellt waren. Nur 21 dayon sind heute noch nachzuweiunter seinen Freunden von damals; denn hier wie nirgendwo sonst in Deutschland hat der Symbolismus eine pflegliche Heimstatt. Es ist, als ob Hodler und Redon, Moreau, Toorop, Khnopff und die anderen schon auf den seltsamen Schweizer Einzelgänger gewartet hätten. Da gibt es offenbar mancherlei Erinnerungen und Bild-Gedanken gegenseitig auszutau-Diese umfassende erste Trachsel-Retrospektive wurde in Genf ererbeitet und dort auch zuerst gezeigt. Be-

mens-Sels-Museum, gewissermaßen

in vertrauter Umgebung, zu sehen.

Hier nämlich befindet sich Trachsel

gleitet von einem instruktiven - freilich auch unerläßlichen – Katalog, erinnert sie an den auch in der Schweiz lange Zeit vernachlässigten Maler, Architekten, Schriftsteller und Poeten, der 1929 im Alter von 66 Jahren starb. Als er in Genf den Zug nach Bern bestieg, um zur Eröffnung seiner ersten großen Einzelausstellung zu fahren, erlag er einem Herzinfarkt. Die Originalaquarelle zu den

Fetes réelles" zählen gewiß zu den interessantesten Leistungen des Pariser Symbolismus überhaupt", doch passen sie nur bedingt in das allgemeine Bild des damals aktuellen Symbolismus und entsprechen kaum den symbolistischen Architektur-Visionen des jungen Paul Valéry, weil Trachsel, von Haus aus Architekt, seine utopischen Phantasien hier mit Lineal und Zirkel zügelte.

Auch seine "Traumlandschaften" -Aquarell- und Ölmalereien, die eine zentrale Werkgruppe seines Œuvres ausmachen – sind von ganz eigenartigem poetischen Reiz und ohne Vor-bild oder Entsprechung in der zeitgenössischen Kunst. Zugleich gibt es von Trachsel auch topographisch bestimmbare Landschaften "nach der Natur": aber es wäre falsch, von "zwei Welten" zu sprechen und diese unterscheiden zu wollen. Das konnte der Maler wahrscheinlich selbst nicht, weil in seinen Bildern und Vorstellungen sich Traum und Wirklichkeit, sichtbare und erfundene Welten wechselseitig durchdringen und ergänzen. Freilich wird man die Malereien Trachsels niemals ganz verstehen ohne die Kenntnis seiner Prosaschriften und Gedichte. Auch der Katalog kann hier nur andeutungsweise vermitteln. (Bis 23. Febr., Katalog 20

# **JOURNAL**

Amerikanische Museen ehren deutsche Künstler

dpa. New York

Mit einer ganzen Reihe von Ausstellungen ehren US-Museen und Galerien gegenwärtig deutsche Künstler der jüngeren Vergangenheit. Im Museum of Modern Art in New York öffnete eine "Jahrhundert-Ausstellung" zu Ehren des in Aachen geborenen Architekten Mies von der Rohe. Ebenfalls in New York (Galerie St. Etienne) werden bis Mitte März insgesamt 76 Werke der Malerinnen Käthe Kollwitz und Paula Modersohn-Becker gezeigt. Baltimore ist Startort einer Ausstellung mit Werken des Bauhaus-Künstlers Oskar Schlemmer, die später noch in New York, San Francisco und Minneapolis gezeigt werden soll. Die große Mies van der Rohe-Schau, die im Sommer nach Chicago, im November in die Berliner Nationalgalerie und 1987 nach Barcelona gehen wird, umfaßt unter anderem 450 Entwürfe des Architekten und zehn Baumodelle.

#### Neue Chefs an Pariser Theatern

Der Regisseur und Kritiker Jean-Louis Martinoty ist zum neuen Intendanten für die Pariser Oper und der Schauspieler Jean le Poulain zum neuen Direktor für die Comédie Française ernannt worden. Der Posten des Opernintendanten war seit letztem Herbst verwaist. Der letzte Pariser Opernchef, der Italiener Massimo Bogianckino, wurde im vergangenen Jahr zum Bürgermeister von Florenz gewählt. Der französische Regisseur Jean-Pierre Vincent hatte seinen Dreijahresvertrag mit der Comédie Française nicht verlängert.

tus Franzen, hat seine Kündigung zum 31. März dieses Jahres angenommen. Nach dieser einvernehmlichen Trennung erhält Franzen eine Abfindung in Höhe von zwei Jahresgehältern (178 000 Mark). Franzen hat seine Tätigkeit bei den Philharmonikern bereits "in Wahrnehmung seiner Urlaubsansprüche" beendet. Gegen die kurzfristige Kündigung des Direktors durch den Münchner Stadtrat hatte sich - wegen der Abfindung - Oberbürgermeister Georg Kronawitter (SPD) ausgesprochen.

# geht nach Lübeck

Zum neuen Direktor des Lübekker Museums für Kunst- und Kulturgeschichte ist der bisherige Ober-Kustos der Bremer Kunsthalle, Gerhard Gerkens, gewählt wor-den. Gerkens tritt die Nachfolge des 1985 gestorbenen Lübecker Museumsdirektors Wulf Schadendorf an. Der 48jährige Gerkens, gebürtiger Hamburger, betreute in Bremen schwerpunktmäßig die Gemäldeund Plastikensammlung. Er ist seit

pgz. Salzburg Die bevorstehende Inszenierung

# Universitätsjubiläum

Reg. Heidelberg Im Rahmen der Universitätsfeierlichkeiten findet in Heidelberg vom 14. bis zum 23. Februar auch eine Japan-Woche statt. Vorgesehen sind Ausstellungen, u.a. mit Masareels "Zyklus Exodus" und Seminare - beispielsweise über das japanische Samurai-Drama, seine Ursprünge und Auswirkungen auf das westliche Kino - sowie Symposien, Vorträge und Gastspiele. Außerdem werden das Taiyo-Theater, ein deutsch-japanisches Maskentheater, und ein "No-Theater" mit Schauspielern aus Kumamoto und

Eine eigene Ballettschule hat das Theater Krefeld/Mönchengladbach gegründet. Die Schule unter Leitung von Marianne Parnitzki hat bereits am Stadttheater Krefeld und am Opernhaus Monchengladbach-Rheydt ihren Betrieb aufgenommen. Ziel der Einrichtung ist die Förderung des Tänzernachwuchses. Abgeschlossen wird die Ausbildung mit der Reiseprüfung bei der Bühnengenossenschaft.

# Das Programm der 36. Internationalen Berlinale

# Bären live im Fernsehen

Cellinis Film "Ginger und Fred"
eröffnet heute abend "außer Koneröffnet heute abend - außer Konkurrenz – die 36. Internationalen Filmfestspiele von Berlin, Ein glanzender Auftakt ist dem Festival an der Spree also gewiß. Ansonsten reißt das Wettbewerbs-Progamm – zumindest auf den ersten Blick - nicht gerade zu Begeisterungsstürmen hin. Glanzvolle Namen zieren es kaum, was allerdings noch nicht zwangsläufig gegen ein Festival sprechen muß. Lassen wir uns überraschen.

Im Rahmen von sechshundertfümfzig Filmen, die vierzehn Tage lang in den verschiedenen Festivalsparten zu sehen sein werden, bewerben sich fünfundzwanzig Spielfilme aus schtzehn Ländern um den Goldenen und die Silbernen Bären. Drei deutsche Arbeiten liegen im Berlinale-Rennen, die sich allesamt mit der füngeren deutschen Geschichte befassen: Ingemo Engström drehte "Flucht in den Norden" nach dem Roman von Klaus Mann, mit Katharina Thalbach in der Hauptrolle.

Wolfram Paulus legt seinen Erstling "Heidenlöcher" vor, in dessen Mittelpunkt ein steirisches KZ steht, und Heinhard Hauff Zeier den umstrittenen "Stammheim"-Film, der auch schon in den Kinos zu sehen ist. (s. WELT vom 4. Februar).

Margarethe von Trottas "Rosa Luxemburg", der vielen bereits als deutsches Kinoereignis 1986 gilt, wurde im letzten Moment für Cannes umgebucht. Frau von Trotta mißtraut offenbar dem Berliner Publikum und vor allem den deutschen Kritikern. die vor zwei Jahren ihren Film "Der helle Wahn" in Grund und Boden stampsten. Die "DDR" setzt auf Roland Gräfs "Haus am Fluß", der auf einer Erzählung von Friedrich Wolf

Die USA haben James Foleys "Auf kurze Distanz" und Alan Rudolphs Trouble in Mind" in den offiziellen Wettbewerb geschickt. Wesentlich vielversprechender sind jedoch jene amerikanischen Beiträge, die außer Konkurrenz laufen: Sidney Pollacks "Out of Africa", sicherer Oscar-An-wärter im kommenden März, William Friedkins "To live and to die in L. A." sowie die Fox/Disney Produktion "Natty Gann" von Jeremy Kagan.

Am stärksten zieht in diesem Jahr Italien die Aufmerksamkeit auf sich. nicht nur weil Gina Lollobrigida die Jury-Präsidentin ist. Es ist im offiziellen Programm vertreten mit Lina Wertmüller, der großen alten Dame des italienischen Kinos. Ihr Maffia-Thriller "Camorra" mit Angela Molina und Francisco Rabal leuchtet tief hinein in den Alltag der Stadt Neapel mit ihren Shuns und ihrer von Gangsterfamilien beherrschien Unterwelt.

In einem weiteren italienischen Beitrag, Liliana Cavanis stark erotisch getöntem Streifen Leidenschaften", der im Berlin der zwanziger Jahre spielt, verliebt sich Gudrun Landgrebe in eine junge Japanerin.

Frankreich liebt es ebenfalls erotisch mit "Rouge Baiser" von Vera Belmont, in dem Günther Lamprecht eine Hauptrolle hat. Und in Michel Rouffios Komodie "Mein Schwager hat meine Schwester geheirstet" stehen sich Michel Piccoli und Michel Serrault gegenüber. Auch der renommierte Ungar Miklos Jancso geht mit "Morgendämmerung" für Frankreich an den Start.

Der Ostblock ist in diesem Jahr so stattlich in Berlin vertreten wie schon lange nicht mehr: Ungarn, Rumänien, Bulgarien und die UdSSR präsentieren Kostproben aus der jüngsten Produktion ihres Landes - und hoffen selbstverständlich auf ein bißchen Bärenruhm. Zum ersten Mai soll übrigens jetzt auch in Berlin, nach dem Beispiel von Cannes, die Verleihung der Bären live im Fernsehen übertragen werden: am Abend des 25. Februar in der ARD.

Kammerkonzerte und Lesungen auf Schloß Elmau

# Winterreise und Tränen

Die Elmau hat Jubiläum. Pfing-sten vor 70 Jahren ist sie eröffnet worden. Während vergleichbare Gründungen gealtert sind, geht es in dem Hotel-Schloß am Alpennordrand nach wie vor lebendig her. Die nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführten "Britisch-Deutschen Musiktage" wichen erweiterten, internationalen Angeboten. Und in der Alterspyramide der jeweils 220 Schloßgäste und der Mitwirkenden gab es einen spürbaren Trend zum Jüngeren. András Schiff, Klavier, Yuuko

Shiokawa, Violine, Gidon Kremer und die "Lockenhaus-Freunde" machten in dem Hochtal letzthin Reisestation. Ihnen folgte jetzt die junge Irena Grafenauer aus Laibach, Soloflötistin im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Ihr frohgemuter profilierter Vortragsstil ging aktiv auf Debussy, Philipp Emanuel Bach und Händel ein.

Ihre Partner waren der feinnervige Amadeus-Bratschist Peter Schidlof und Osian Ellis, der seine Harfe im Spezialanhänger selbst in Europa umberfährt. Ellis ist ein Waliser Original, eine Bärennatur, auch für jederlei Zartsinn in seinen Harfenkunststükken zu haben, besonders wenn er sich herbeiläßt, echt walisische Volksgesänge als Barde in der Originalsprache vorzutragen.

Das Amadeus-Quartett kam noch einmal zu achtunggebietenden Schubert- und Mozart-Abenden. Londons Nestor am Cembalo, George Malcolm, sicherte sich aber stärkste Ovationen, während er scheinbar reglos

meditierend ein großmächtiges Pro-gramm auf Bachs Chromatische Fantasie und Fuge BWV 903 hin aufbaute. Mit derselben ingeniösen Anschlagskultur nahm er sich anderntags am Flügel Joseph Haydn vor. Im gemischten Sonderangebot gab

es Spirituals, Barockkonzerte mit Münchnern, Hildesheimer-Lesungen des Rezitators Kurt Buecheler, eine Zweipersonen-Performance über Queen Elizabeth I im Kostum mit elisabethanischer Lautenmusik - und "Die Winterreise" von Schubert. Daß darin der Einzeltitel "Gefror'ne Tränen" im Grunde für den ganzen Zyklus mitgilt, machten der Ehrengast der Woche, Peter Schreier, und sein Pianist Norman Shetler auf eine Weise deutlich, die die Hörer im überfüllten Hauptsaal erstarren ließ.

Gutgelaunte Jugendliche aus den Mittenwalder Geigenbau-Lehrwerkstätten drängten zu ihren traditionellen Freiplätzen auf den Fensterbanken: Das Warschauer Wilanów-Quartett und der Klarinettenvirtuose Eduard Brunner hatten darauf beharrt, neue Quintette des Polen Augustyn Bloch und des Koreaners Isang Yun vorzuführen. Ob derartige mit Musizier- und Hör-Erschwernissen gespickte Novitäten hierorts etwas zu suchen hätten? "Selbstverständlich ia, dekretierte Frau Sieglinde als Schloßherrin der Elmau und behielt als lebenslange Optimistin aufs neue recht. Die Aufführungen waren nahezu schallplattenreif, Beifall fiel überreich an.

# Romantische Dialoge Die zeitgenössische Musik ent-deckt ganz offenbar die Form

Uraufführung in Basel: Halffters Doppelkonzert

des Solokonzerts wieder, der wohl verrufensten musikalischen Gattung. die durch leeres Virtuosentum und schlechtes Komponistenhandwerk ihren einstens großen Ruf um die letzte Jahrhundertwende verspielt hat Kurz nachdem Lutoslawski in Zürich sein neues Violinkonzert uraufreführt hat (s. WELT vom 8.2.). gab es in Basel ein neues Doppeikonzert für Violine und Viola von Christóbal Halffter zu hören, ein Auftrag des noch immer unermüdlichen Musikmäzens Paul Sacher.

Das Werk, obwohl nur zweisätzig nimmt sich schon beinah erstaunlich viel Zeit: Mit knapp einer halben Stunde spielt es tatsächlich so lang wie ein klassisches Solokonzert. Und auch die Orchesterbesetzung mit pultweise geteilten Streichern, doppelten Bläsern, Schlagzeug, Cembalo und Celesta zielt auf jenen so fragilen wie ökonomischen Klang ab. der die Soloinstrumente nie gefähr-

In der Führung von Geige und Bratsche zueinander folgt Halffter indessen eher dem romantischen Modell von Brahms, das die Solisten als Verbündete gegen das Orchester sieht, als dem klassischen Concerto, bei dem die beiden Soloinstrumente gegeneinander wetteiferten

Im ersten Satz, "Agitato", werden diese Fronten geklärt. Miteinander und sich ablösend führen Bratsche und Geige fast aufgeregte Solopassagen vor, die das Orchester auch durch noch so brutales Donnern nicht aufhalten kann. Eher entwickelt sich die Beziehung umgekehrt: Je mehr sich die Solisten beruhigen, aus ihrer virtuosen Hektik zurückgehen auf rezitativisches Monologisieren, desto ruhiger wird auch das Orchester.

Der zweite Satz, mit der Bezeichnung "Innig", variiert dieses Beziehungsgeflecht, in dem sich Solisten und Orchester nun auf dem Gebiet der Tempi einander den Weg verstellen wollen und so ständige Tempoverschiebungen, gleichsam Aus-weich- und Überholmanöver also, stattfinden. Aber auch hier muß das Orchester schließlich nachgeben, den Solisten die freie Rede gestatten, die schließlich recht unvermittelt abbricht, wenn denn endlich klar ist, daß das Orchester den kürzeren gezogen hat.

Halffter, der seine Uraufführung selbst dirigierte, hatte darum herum ein hochinteressantes Programm mit Luigi Boccherinis "La musica notturna di Madrid", drei Bläsersätzen des alten Venezianers Giovanni Gabrieli sowie Ligetis "Ramifications" und Apparitions" gestellt. Für sein Doppelkonzert gewann er mit Christiane Edinger und Tabea Zimmermann zwei vorzügliche, einsatzbereite Solistinnen, die die eher männliche Attitiide der musikalischen Auseinandersetzung überhaupt nicht anfochten. Sie fiedelten Halffters Werk zu einem herzlichen Erfolg.

REINHARD BEUTH

# **KULTURNOTIZEN**

Die Gauguin-Aussteilung im Musée du Prieuré in Saint Germain en Laye bei Paris wurde wegen des großen Andrangs bis 2. März verlängert. Das niedersächsische Staatsorchester in Hannover feiert in diesem

Monat seinen 350. Geburtstag. Die Ausstellung "Kästehen" mit Kostbaren Behältnissen vom 15. bis zum 20. Jahrhundert", hat das Museum auf Schloß Moers bis 31. März vom Museum Velbert (s. WELT v.

27, 12, 85) übernommen. Brasilianische Tapisserien sind vom 20. Februar bis zum 15. März im Max-Joseph-Saal der Münchner Residenz zu sehen.

Kine Retrospektive zum Werk des HEINRICH von LÜTTWITZ | Luxemburger Malers Joseph Kutter

zeigt bis 13. April das Pariser Musée d' Art Moderne.

Eine umfassende Akropolis-Ausstellung ist am Sitz der UNO-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) in Paris eröff-

"Arbeit und Alltag" heißt eine Ausstellung in der Düsseldorfer Galerie Remmert und Barth, die bis zum 26. April unter anderem Werke von Max Beckmann, Otto Dix und Heinrich Zille zeigt.

Eine Franz-Radziwill-Gesellschaft ist in Dangast, Kreis Friesland, gegründet worden.

Frank Herbert, amerikanischer Science-fiction-Autor, ist 65jährig in Madison gestorben.



Der Maler, Architekt und Schriftsteller Albert Tracksel (1863-1929) in einem Selbstbildnis von 1911

Hubertus Franzen nimmt Kündigung an dpa. München Der Orchesterdirektor der Münchner Philharmoiker, Huber-

nicht ohne großen Charme.

Gerhard Gerkens

1983 Ober-Kustos in Bremen.

#### Figaro-Ausstellung in Mozarts Geburtshaus

von Mozarts "Figaro" bei den Salzburger Festspielen 1986 nimmt die Stiftung Mozarteum zum Anlaß, in Mozarts Geburtshaus eine dem Thema "Figaro" gewidmete Ausstellung zu zeigen. Sie ist vom 4. Mai bis Oktober zu sehen. In einem reich illustrierten Katalogbuch (160 S., 280 ōS./40 Mark) wird dazu die Geschichte der Figaro-Figur von Beaumarchais über Mozart und Rossini bis zu Giselher Klebe und Darius Milhaud dokumentiert.

# Japan-Woche zum

Tokio zu sehen sein.

#### Neue Ballettschule will Tänzernachwuchs fördern Reg. Krefeld/Mönchengladbach

ris« (A Mosk Schw Majal bensg Arago sonifi

de, ke als Sc

recht,

COURT

kän

in d

Der

Alexa

180:

hat d

Engla

scherl

daß ei Linier.

elnen

Ĕin m

man v

rauher

Alexand

20591/1

Zuri

Krä

So bil! die Na

Das

trauen

zeutisc

bringt Heilkr

sinnen

unend: Strauc

Gäbler

ruf. ha

werk d

Heilwi

ter, nüt

in keir

sollte.

Hartwig den kel Mil Zelc

len/343

Verf

Kuit

Davi

Eine:

kürzest

ges Ind dem Bo

rungen

beginn

teressie

her? W

Niemaı

Außeri

vom Hii DM 7.80

stellt -

Best Jefft Lebe Berg Ab irey bests fort. Toch hoch die E Hote Vate und: sie t Sie 1 unül •Das mehi zam Tasel

Mit hoch erhobener Lanze, zum tödli-chen Stoß bereit, galoppiert der Indianer neben dem Bison her. Jäger und Beute bilden eine Einheit, eine Einheit, die vom Künstler ins Mythische erhöht wurde. Es geht um mehr als das Fleischmachen", wie die Jagd auf das gewaltige Tier in den Weiten Nordamerikas genannt wurde. Es geht um die Sehnsucht nach einer verlorenen Zeit, nach den "Tagen des Überflusses" – so der Titel des Bildes von O. Tahoma (links). Aufgehoben wird das Naturprinzip von Jäger und Gejagtem im Feuersturm des Prāriebrandes. Vor den rasenden Flammen suchen die Reiter auf ihren Pferden - Pintos genannt – zu entkommen wie die Gabelböcke und die Kojoten im Vordergrund. Die Flucht vor den Naturgewalten hat eigene Gesetze. Die Angst läßt Tier und Mensch zusam-

menrücken.

feuer hat Blackbear Bo-

Gemälde genannt. Beide Bilder sind in der Wan-



Bild, das sich die meisten Europäer von den Indianern machen, ist schlicht gesagt ein Klischee. Geprägt von den romantisierenden Darstellungen des 19. Jahrhunderts, von James Fenimore Cooper etwa oder von Karl May. So verfestigte sich zum einen das Bild vom edlen Naturmenschen, einst als Zivilisationskritik gedacht, oder vom grausamen Bewohner der Prärien und Felsengebirge, dem Todfeind der westwärts drängenden Siedler. Der rote Mann unterlag im großen Ringen.

Stark dezimiert, umgesiedelt in Reser-

vate. demoralisiert. So stellte sich

# Ungebrochen blieb die Kraft des Mythos

Doch eines konnte man ihnen nicht nehmen - die Kunst. Sie wurde zu einem tragenden Pfeiler der Selbstbehauptung. Kein Kitsch, keine bloße Wiederholung traditioneller Muster, keine folkloristische Anbiederung entstand hier, sondern eine Kunst im Spannungsfeld überkommenen mythischen Denkens und den Maltechniken der Weißen. Im Spannungsfeld auch zwischen dem eng begrenzten Kulturbereich des eigenen Stammes und dem sich bildenden gesamt-indianischen Identitätsgefühl. Von Steinzeichnungen und bemaiten Tonscherben aus prähistorischen Siedlungen wissen wir, daß die Indianer Nordamerikas eine uralte malerische Tradition besitzen. Es war die abstrakte oder stilisierte Kunst der Primitiven. Mythos und Magie. Erst die enge Berührung mit den Weißen im 19. Jahrhundert ließ sie zu Aquarell- und Ölfarben, zu Pa-

pier und Leinwand greifen. Frühe Zentren der indianischen Malerei entstanden in Oklahoma und im Süden, in Arizona und New Mexico, im Stammesgebiet der Navajos und Apachen. Seit den 50er Jahren dieses Jahrhunderts finden auch die Stilmittel der "weißen" Kunstrichtungen - von Expressionismus bis Popart - Eingang in die indianische Malerei, die ihren ursprünglich-archaischen Charakter aber deshalb nicht aufgegeben hat. Es

ist nicht die Welt eines Winnetou oder eines Lederstrumpf, die sich in den Werken so augenfällig darstellt, es ist vielmehr die Ausemandersetzung mit dem Klischee. Etwa Fritz Scholders "Superindianer" mit Bisonhörnern und einer Eistüte in der Hand. Und gerade diese Fähigkeit, mit den Klischees zu spielen, sie zu ironisieren oder zu bestätigen, und aus der Kraft der alten Mythen den Gegenpoi zum rationalen Denkgefüge der Weißen zu

schaffen, zeugt vom neuen Selbstbewußtsein der indianischen Künstler. Sie malen nicht mehr in ihren alten Wigwams oder Pueblos, sie sind in die Städte gezogen, zum großen Markt der Kunst. Den untrüglichen Sum für die Urgründe des Lebens, die Visionen ihrer Ahnen aber haben sie mitge# nommen. (Gezeigt werden obenstehende Abbildungen in der Wanderausstellung "Indianische Kunst im 20.

Jahrhundert", Aachen: bis 4.3.;

Mainz: 26.3.–30.4.;

Dortmund: 16. 5.-22. 6.; Erlangen: 4. 7.-3. 8.; Bremen: 17. 8.-5. 10.; Zürich: 13. 10.-7. 12.) RUDOLF ZEWELL

# Neigung zum Job gemacht LEUTE HEUTE Ex-Premier Harold Wilson ging unter die Schauspieler

He. London

Gibt es außer Rosenzüchten und Memoirenschreiben noch andere nitzliche Nebenbeschäftigungen für Altbundeskanzler und pensionierte Ministerpräsidenten? Harold Wilson (69), der vor zehn Jahren das poli tische Handtuch warf, wenn auch durchaus freiwillig, und sich vor drei Jahren zum Lord erheben ließ, betrat jetzt Neuland, als er vom Fernsehen angeworben wurde – für eine Rolle in eigener Sache.

"Es gibt nicht viele Mittel und Wege sich als Ex-Premier bei Kasse zu halten", sagte der für seinen trokof Rievaulx mit entwaffnender Ehrlichkeit. "Entweder man zieht auf Vortragsreise durch Amerika oder man versucht's beim Fernsehen.\*

Als selbiges nun anfragte, zierte sich der Lord denn auch nicht lange. sondern griff zu - und eckte prompt bei seinen ehemaligen Stammwählern an, den Funktionären der Schauspielergewerkschaft Equity. Der Labour-Lord hatte vor lauter Aufregung vergessen, daß die Schauspielerei ohne Gewerkschaftsmitgliedschaft in England verboten ist. Er wolle doch wohl als Altsozialist. der von 1963 bis 1976 Labour-Leader war. Werktätigen nicht die Butter vom Brot nehmen.

Wilsons Fernsehdebüt wurde zum

Politikum am Rande der großen Politik. Die Funktionäre gaben beim Ge-rangel hinter den Kulissen schließlich den Weg frei. Sie hatten eingesehen, daß Wilson doch sich selbst spielen sollte und schlecht von einem Schauspieler zu ersetzen sei.

Wilson hat gespielt - und für alle seinesgleichen den Präzedenzfall ge-schaffen. In einer Folge der Serie "Inside Story", einem soeben abgedrehten Sechsteiler der kommerziellen Anstalt Anglia Television, in der es um eine Übernahmeschlacht um eine Zeitung der Fleet Street geht und die noch in diesem Jahr auf den Bildschirm kommen soll. Wilson mußte, als TV-Premier, einer Auslandskorrespondentin einen Preis überreichen und zu Presevertretern

Nein, Lampenfieber habe ihn nicht geplagt. "Ich habe die Schauspielerei ja schon vor vielen Jahren aufgege ben. Wir Politiker sind ja alle auch ein bißchen Schauspieler, weil wir mit dem gesprochenen Wort ankommen wollen. Deshalb macht ja auch Ronald Reagan so großen Eindruck."

Der Unterschied zu früher: Sollte Wilson damals als Premier geschauspielert haben, war es besser, das tunlichst zu verheimlichen. Und die Gage? Man munkelt von 14 000 Mark.

# Enttäuschend

Entgegen bisherigen Meldungen scheint Julio Iglesias in seinem bis dato 42jährigen Leben nicht allzuviel Berichtenswertes erlebt zu haben. Der Verlag Serrano hat den Schlagercharmeur auf neun Millionen Dollar Schadenersatz verklagt, weil er das zugesicherte Material für eine zehnbändige Biographie noch nicht geliefert hat. Vielleicht sollte man in Madrid auf ein Taschenbuchbändchen umdisponieren...

# Entlassen

Hinter dem Rücken von "Miss Lierty" glätten sich die Wogen: Chrysler-Chef Lee Inconen ist seines Präsidentenantes der Regierungskommission für die Restaurierung der Statue enthoben. Er konnte sich mit der Administration nicht über die Form der 100. Geburtstagsfeler einigen. Als Vorsitzender einer privaten Stiftung sammelt Iaccoca aber weiter.

# Enthüllt

lischer Männer muß Margaret That ietzt eine Umfrage.

Auf einen Platz in den Herzen engcher derzeit verzichten. 33 Prozent würden mit ihrer Premierministerin auf keinen Fall den heutigen Valentinstag verbringen wollen. Busenstar Samantha Fox liegt in der Gunst der Briten dagegen ganz vorn, enthüllte

# Der "große Dreck" kommt von drüben

Nach hoher Schwefeldioxid-Konzentration Vorwarnstufe für Smogalarm in Nordostbayern

PETER SCHMALZ, München An Bayerns Schornsteinen war gestern unschwer zu erkennen, daß der kalte Winterwind aus dem Osten wehte. Und in dieser Windrichtung sehen Umweltexperten den Grund, weshalb ausgerechnet in der industrieschwachen und dünn besiedelten Gegend um Hof in Nordostbayern erstmals seit Inkrafttreten der bayerischen Smogverordnung im November vergangenen Jahres die Vorwarnstufe ausgelöst werden mußte. Der Ostwind weht die Schwefeldioxid-Schwaden der tschechischen und der ostdeutschen Braunkohlekraftwerke über den Eisernen Vorhang heruber. "Der hausgemachte Dreck fällt dabei kaum ins Gewicht", meinte gestern ein Mitarbeiter des Umweltministe-

riums in München. Ganz Bayern liegt seit Tagen unter einer extremen Hochdruckwitterung, die den Skifahrern strahlende Sonne beschert, gleichzeitig jedoch eine Inversionslage hervorruft, bei der die höhere Luftschicht wie ein Deckel über den bodennahen Schichten lastet, die sich mit Abgasen zunehmend anreichern, ohne nach oben entweichen zu können. Während aber im Ballungsraum um die bayerische Landeshauptstadt gestern um zwölf Uhr Schadstoffkonzentrationen von mur 0.1 bis 0.15 Milligramm Schwefeldioxid pro Kubikmeter gemessen

Die WELT veröffentlicht jeden Frei-

tag den Wintersportbericht fürs Wo-

chenende, zusammengestellt von

wurden, herrschte in Hof dicke Luft: Mit 0.94 Milligramm wurde ein Wert gemessen, der nur 0,26 Milligramm unter der Konzentration liegt, bei der Alarmstufe I ausgelöst wird.

Bereits am Mittwoch abend wurde kurz nach 18 Uhr für Stadt und Landkreis Hof sowie für den Nachbarlandkreis Wunsiedel die Vorwamstufe ausgerufen. Die Bevölkerung wurde gebeten, "alles zu unterlassen, was in besonderem Maße zur Luftverunreinigung beitragen kann". Bei Temperaturen von minus 15 Grad ist der Ratschlag, die Heizung möglichst klein zu stellen, leichter zu erteilen als ZU Desougen

Auch der Bitte des Landesamtes,

"die Benutzung von Kraftfahrzeugen weitestgebend einzuschränken", wäre angesichts des dichten Netzes von Bussen und Straßenbahnen, von Uund S-Bahnen in München leichter nachzukommen als in den nördlichen Grenzregionen Bayerns, wo der eigene Pkw das wichtigste Verkehrsmittel ist. Weshalb die Polizei am gestrigen Tag im Vorwarngebiet auch keine spürbare Einschränkung des Stra-Benverkehrs registrierte. Nachhilfeunterricht in Form von Strafzetteln bekamen allerdings gedankenlose Autofahrer, die den Motor auch beim Parken und Halten laufen ließen.

Doch selbst diese Umweltsünder tragen nur unwesentlich zur aktuel-

len Luftverschmutzung bei: Der Anteil des haussemachten Schmutzes liegt mit höchstens 0,3 Milligramm Schwefeldioxid deutlich unter dem Grenzwert von 0,6 Milligramm, bei dessen Erreichen die Vorwarnstufe ausgelöst wird. Bund und Bayern appellieren deshalb schon seit Jahren an die \_DDR\* und die CSSR, mehr

für die Entschwefelung ihrer Braun-

kohlekraftwerke zu unternehmen.

Nach einigem Zögern ist Prag inzwischen zumindest dem "30-Prozent-Club" beigetreten, dessen Mitglieder sich verpflichten, bis 1993 30 Prozent weniger Schwefeldioxid zu ittberen. Demit ist aber kaum Ab hilfe geschaffen, denn die tschechischen Werke müssen immer schwefelreichere Kohle verfeuern, nachdem die schwefelürmere und damit wertvollere exportiert wird.

Bei seinem Prag-Besuch im Juli vergangenen Jahres erfuhr Bayerns Umweltminister Alfred Dick von seinen Gastgebern, daß sie das Problem Luftverschmutzung ernst nehmen und den "bayerischen Weg" gehen wollen, indem sie verstärkt Kernenergie zur Stromproduktion einsetzen. In Bayern, wo inzwischen jede zweite Kilowattstunde aus der Kernkraft stammt, ist der Schwefeldioxid-Ausstoß von 430 000 Tonnen im Jahr 1976 auf weniger als 100 000 Tonnen im vergangenen Jahr gesunken.

# Zwei Starts mit Loch im Rumpf

SAD, Hariles

**H 3**12 .12

النافا

The Court

ME TO ST

in Putiti

E Facilities

April 2

Market - Williams

**建** 1278

والمتنافقة والمطاو

Mit einem faustgroßen Loch im Rumpf startete der Jumbo einer amerikanischen Verkehrslinie zweimal, ehe der Besatzung die Beschädigung auffiel Des unübersehbare Locil stammte von einer leichten Kollision der Maschine mit einer Flugplatzsignalanlage während einer inneramerikanischen Landung. Eine Untersuchungskommission soll klären, wie es zu dem Voriall und der Schludrigkeit bei den Inspektionen kommen konnte. Vor jedem Start ist eine "Sichtinspektion" vorgeschrieben.



# ZU GUTER LETZ

Es ist keineswegs so, daß ein Verkehrsmittel das andere verdrängt, sondern sie befruchten sich gegense tig." Dirk Fischer, Vorsitzender des CDU-Bundesfachausschusses Verkehr zum entsprechenden Konzept seiner Partei.

# **WETTER: Trocken-kalt**

Lage: Deutschland bleibt weiterhin an der Südflanke eines Hochs über Skandinavien im Zustrom trockenmiter Festlandsluft.

Vorhersage für Freitag: Überwiegend sonnig, nur im Nordseeküstenbereich und in Südbayern teilweise starke, hochnebelartige Bewölkung, aber auch dort weitgehend niederschlagsfrei. Temperaturen im Rheintal in Gefrierpunktnähe, sonst zwi-

14. Feb., 7 Uhr

hatb bedecks
working
bedeckt
Windstille
Nordwind 18 km/b
Oatwind 20 km/h
Südwind 30 km/h
Westwind 40 km/h

Nebel Nieseln

Regan School School Gewiller

AAA Koltfront om Boden

schen minus I und minus 4 Grad. Nachts strenger Frost zwischen minus 8 und minus 13 Grad. Nachts schwacher, tagsüber leicht auflebender Wind aus östlichen Richtungen.

Weitere Aussichten: Noch keine durchgreifende Änderung.

Sonnenanfgang am Samstag: 7.37 Uhr\*, Untergang: 17.37 Uhr; Mondaufgang: 9.52 Uhr, Untergang: 0.07 Uhr (\* in MEZ, zentraler Ort Kassel).



Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Donnerstag, 12 Uhr (MEZ):

| Düsseldorf -l wi   | Klagenturt                              | -4 b          |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Erfurt -12 Ne      | Konstanza                               | -2 \$         |
| Essen -2 wi        | Kopenhagen                              | 4 8           |
| Feldberg/812 he    | Kortu                                   | 12 h          |
| Flensburg -3 S     | Las Palmes                              | 19 he         |
| Frankfurt/M. 4 bw  | Leningrad                               | -4 5          |
| Preiburg -6 wl     | Lismbon                                 | 14 bd         |
| Garmisch -5 wl     | Locarno                                 | 1 he          |
| Greifswald -3 bw   | London                                  | 3 w           |
| Hamburg -1 he      | Los Angeles                             | 10 B          |
| Hannover -7 orl    | Luxemburg                               | -4 be         |
| Kahler Asten -7 he | Wadrid                                  | 4 b           |
| Kassel -4 wi       | Mailand                                 | 2 be          |
| Kempten -8 bd      | Malaga                                  | 14 be         |
| Kiel -2 bw         | Malloren                                | 13 bd         |
| Kableau -1 he      | Moskuu                                  | -7 he         |
| Köln-Bonn I wi     | Meapel                                  | 7 be          |
| Konstanz -2 he     | New York                                | -8 wi         |
| Leipzig -11 be     | Nizza                                   | 11 be         |
| List/Syt -5 bw     | Oslo                                    | -6 bd         |
| Läbeck -2 bd       | Ostende                                 | 8 📆           |
| Mannheim -1 wi     | Palermo                                 | 11 be         |
| Müschen -6 he      | Parts                                   | 2 he          |
| Minster 0 he       | Peking                                  | 13 1          |
| Nordemer -2 wi     | Prag                                    | -5 he         |
| Numberz -4 bd      | Rhodes                                  | 15 he         |
| Oberstdorf -7 wi   | Reco                                    | 4 w           |
| Passau -3 wl       | Salzburg                                | -2 he         |
| Saarbrücken -5 w   | Singues                                 | 3i be         |
| Stuttgart -5 wl    | Solit                                   | 7 by          |
| Trier - bw         | Stockholm                               | i be          |
| Zugapitze -II he   | Straffburg                              | -5 wi         |
| Ansland:           | Tel Aviv                                | 18 w          |
| Austanu:           | Tokie                                   | 13 10         |
| Algier 10 he       | Tunks                                   | 13 kg         |
| Amsterdam -1 wl    | Valencia                                | M be          |
| Athen 10 bd        | Varia                                   | -2 bd         |
| Barcelona 8 Sp     | Venezue                                 | 2 1           |
| Belgrad -2 S       | Warschau                                | 2 mi<br>-7 bd |
| Bordesux 1 R       | Watschille                              | -1 be         |
| Dordesuz I K       |                                         |               |
| Bozen 2 wl         | Zürich                                  | -5 be         |
| BrNasi 0 wi        | M-initials in the                       |               |
| Budapest -1 hw     | a County Con Co                         |               |
| Bukarest -2 S      | - Graupei, G Gra<br>bester: (W = 1: Wal | bre Br        |
| Casabianca 13 bw   | Rebel, II - Regen; II                   | s - Jages     |
| Dublin 5 be        |                                         |               |
| Dubrovaik 5 b      | Salarest Salarest Salarest              | 333           |
| Edinburgh 3 he     | Day at a Statement                      | COL W.        |
|                    |                                         |               |
|                    |                                         |               |

ADAC und DSV. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr und nennen der Reihe nach die Schneehöhe im Tal und im Skigebiet sowie gegebenenfalls die Länge der gespurten Loipen in Kilometern. Deutschland: Gute Wintersportbedingungen; in den vergangenen Tagen ist reichlich Pulverschnee gefallen. Talabfahrt an allen genannten Orten möglich, in tieferen Lagen sind die Pisten jedoch teilweise verhärtet. HARZ: Clausthal-Zellerfeld: 55 / 60 / 25; Altenau: 65 / 95 / 35; Buntenbock: 55 / 60 / 15; Braunlage: 55 / 70 / 56; Hohegeiß: 90 / 90 / 45. EIFEL: Udenbreth: 35 / 40 / 17; Hollerath: 30 / 35 / 12 SAUERLAND (Die Angaben infor-

mieren über die Schneehöhe im Skigebiet. Alle Loipen sind gespurt.): Kahler Asten: 87; Winterberg: 73; Brilon: 60; Bödefeld: 75; Oberhundem: RHÖN: Gersfeld: 30 / 56 / 38; Feuerberg-Langenleiten: 20 / 30 / 15.

FRANKENWALD: Tettau: 50/60/25; Bad Steben: 25 / 40 / 22; Schwarzenbach: 35 / 50 / 51,5. FICHTELGEBIRGE: Bischofsgrün: 60 / 100 / 7; Bārnau: 50 / 75 / 25;

Warmensteinach: 70 / 100 / 30. OBERPFÄLZER WALD: Altglashütte: 60 / 65 / 40; Schönsee: 30 / 70 / 50.

BAYERISCHER WALD: Bodenmais: 40 / 170: Mitterfirmiansreuth: 130 / 150 / 30; Finsterau: 100 / 120 / 70; Waldkirchen: 80 / 100 / 35; Dreisessel-Haidmühle: 60 / 160 / 40; Grainet: 80 / 100 / 40; Bichofsreuth: 120 / 140 / 25; Neureichenau: 80 / 100 / 60; Bischofsmais: 80 / 110 / 60;

SCHWARZWALD: Freudenstadt: 90/ 90 / 30; Schönwald: 110 / 110 / 40; Hinterzarten: 60 / 80 / 87; Feldberg: 100 / 160 / 60: Todtnau: 100 / 150 / 60. ALPEN: Berchtesgaden: 40 / 140 / 55; Winkimoosalm-Steinplatte: 130 / 200 / 15; Dammkar: 20 / 140; Zugspitze: 305; Pfronten: 30 / 140 / 65: Hindelang-Oberjoch: 60 / 150 / 46: Fischen-Hörnergruppe: 50 / 190 / 30; Oberstdorf: 55 / 375 / 80; Obermeiselstein: 50 / 190 / 13; Immenstadt: 50 / 160 / 67; Balderschwang: 130 / 170 / 45; Thalkirchdorf: 70 / 100 / 35; Oberstaufen: 60 / 100 / 45; Steibis: 80 / 130 / 30.

Österreich: Gute bis sehr gute Wintersportbedingungen. Talabfahrt überall möglich, alle Loipen gespurt. KÄRNTEN: Heiligenblut: 100 / 200 / 13; Karnische Skiregion Naßfeld: 250 / 280 / 70; Katschberghöhe: 200 / 18; Kötschach-Mauthen: 130 / 210 / 200; Malinitz: 100 / 280 / 20; Turracher Höhe: 220 / 270 / 15.

NIEDERÖSTERREICH: Göstling / Hochkar: 50 / 320; Mitterbach: 100 /

OBERÖSTERREICH: Gosau: 95 / 190; Hinterstoder: 45 / 170; Obertraun: 50 / 245 / 14.

SALZBURG: Kaprun / Kitzsteinhorn: 200 / 400 / 3; Mauterndorf: 85 / 200 / 35; Obertauern: 270 / 350 / 15; Paß Thurn / Resterhöhe: 120 / 250 / 8,1; Rauris: 40 / 250 / 42; Saalbach / Hinterglemm: 120 / 250 / 18; Werfenweng: 120 / 250 / 30.

WINTERSPORTBERICHT: Ski und Rodel gut bis sehr gut

STETERMARK: Admont: 80 / 200; Aflenz: 160 / 300 / 16; Altaussee / Loser. 70 / 350 / 20; Bad Mitterndorf / Tauplitz: 80 / 320 / 51; Dachstein-Gletscher: 420; Ramsau: 120 / 230 / 140; Schladming: 70 / 210. TIROL: Fieberbrunn: 130 / 250 / 30;

Hintertux / Gletscher. 50 / 280; Innerpitztal: 180/270/20; Pitztaler Gletscher: 370 / 8; St. Anton: 100 / 300 / 40; St. Christoph: 230 / 200; Sölden / Hochsölden: 90 / 220 / 16; Stubaier Gletscher: 100 / 300. OSTTIROL: Kals: 95 / 170 / 15; Matrei:

80 / 180 / 20; St. Jakob: 160 / 210 / 30. VORARLBERG: Damüls: 150 / 250 / 6; Faschina: 225 / 280: Fontanella: 225 / 280; Kleinwalsertal: 100 / 220 / 40; Schröcken: 130 / 240 / 6; Zürs: 150 /

Schweiz: Gute Schneelage und überall beste Wintersportbedingungen. BERNER OBERLAND: Gstaad: 60 / 160 / 30; Kandersteg: 60 / 140 / 63; Lenk: 60 / 130 / 16.

GRAUBÜNDEN: Arosa: 100/185/30; Davos: 100 / 170 / 75; Klosters: 110 / 170 / 40; Pontresina: 90 / 140 / 120; St. Moritz 120 / 150 / 120.

ZENTRALSCHWEIZ: Andermatt:

120 / 200 / 20; Engelberg: 60 / 150 / 31; Frankreich: Gute bis sehr gute Be dingungen in den Französischen Alpen. Talabfahrt überall möglich Langlaufloipen gespurt.

HOCHSAVOYEN: Chamonix: 40-1-150; Flaine: 110 / 350; Mégève: 90 / 180; Morzine-Avoriaz: 90 / 200.

SAVOYEN: La Plagne: 140 / 300; Les Arcs: 120 / 280; Les Ménuires / Val Thorens: 90-280/200-400; Tignes: 170 / 270; Val d'Isère: 120 / 170, \_\_\_\_\_

ISERE: Alpe d'Huez: 130 / 200; Chamrousse: 160 / 160; Les Deux Alpes: 120 / 230.

Italien: Es bestehen überall die besten Wintersportmöglichkeiten. BELLUNO: Arabba: 200 / 300 / 3;

Marmolada: 170 / 350 / 10. SUDTIROL: Brixen / Plose: 80 / 229 / 30; Bruneck / Kronplatz: 80 / 200 / 200; Corvara: 120 / 200 / 28; Grödnertal: 110 / 250 / 50; Innichen / Sexten: 100 / 200 / 50; Meran 2000: 60 / 200 / 20; Schnaltal: 150 / 250 / 25; Sulden: 140 / 200 / 12; Welschnofen / Obereggen: 130 / 250 / 20.

TRENTINO: Cavalese: 80 / 200 / 80; Folgaria: 230 / 250 / 15; Madonna di Campiglio: 170 / 280 / 15; Marileva: 100 / 250 / 10; Moena: 70 / 200 / 20; Monte Bondone: 200 / 230 / 24; San Martino di Castrozza: 170 / 250 / 10; 🌶 Tonalepaß: 170 / 250 / 5; Vigo und Pozza di Fassa: 120 / 250 / 30.

VELTLIN: Aprica: 100 / 270 / 6; Livigno: 140 / 210 / 30.



oren

₹um-

Z ist

aben

3 ZU

inem

ffene

al ge-eine:

:haft-

3 VOD

n ha-

h die

deut-

ufge-Mo-

nied-

alver-

chüs-

Be-

beits-

Pro-

kmel-

nens-

g der

Pro-

ndes-

gs: In

n an-

emäß

n im

ellen.

NEP

meut

Bonn

Inter-

ren in

nister

rken-

'rivat-

enden.

igkeit

insbe-

A ls Führer einer neuen Genera-tion, als zupackender und erfolgssicherer Politiker wurde Mahathir Mohamad gefeiert, als die Malaysier ihn bei den Wahlen des Jahres 1982 mit der größten je vergebenen Mehrheit in der Geschichte ihres Landes auf den Schild hoben. Nicht, daß es dem Premier an Ideen fehlte, nicht, daß er nicht mehr glaubte, daß der Fortschrift schnell und meßbar zu bewerkstelligen sei.

Aber die Zeiten sind vorbei, daß sich Mahathir des absoluten Zuspruchs seines politischen Handelns sicher sein könnte. Etliche Fehler sind ihm unterlaufen, und ringsum türmen sich wirtschaftliche Schwierigkeiten auf: Die Auslandsschulden steigen. Die niedrigen Rohstoffpreise treffen Malaysia hart, das weitgebend vom Export von Kautschuk, Palmöl und Zinn abhängig ist. Die Zinnkrise erzwang die zumindest vorübergehende Schließung zahlreicher Minen.

Die Unstimmigkeiten zwischen den beiden "M", wie Mahathir und sein Vize in Regierung und (UMNO). Partei kurz genannt werden, sind offenbar überwunden; auch die Aufregung um den Korruptionsskandal um die Bumiputra-Bank scheint sich gelegt zu haben. Aber nicht zu übersehen sind der immer fordernder werdende Islam orthodoxer Prägung und zunehmende rassische Spannungen im Vielvölkerstaat von Malaien, Chinesen und Indem.

Im Bundesstaat Sabah siegte bei der Wahl einer Landesregierung im vergangenen April die damals erst wenige Wochen alte Partei Bersatu Sabah – ein Schlag für die so erfolgsgewohnte Nationale Front, der Regierungskoalition aus elf Parteien. All diese Ereignisse schmälern das Vertrauen in die Regierung Mahathir. Sehr wahrscheinlich wird er darauf mit vorgezogenen Wahlen noch in diesem Jahr (fällig erst 1987) reagie-

Die Parteien jedenfalls richten sich schon darauf ein. Typisch ist, daß sich neue Parteien formieren. Eine von ihnen, die Parti Nasionalis Malay-

sia (PNM), apostrophiert sich abweichend von der Norm als "vielrassisch". Sie will zudem "Kritiker der Regierung", nicht "Rebellen" um sich scharen. Der indische Koalitionspartner MIC plant gar eine Umsiedlung der verstreut lebenden indischen Malaysier in bestimmte Gebiete, um das Wählerpotential zu kon-

Den Wahlkampf hatte auch die UMNO, Rückgrat der Nationalen Front, im Blick, als sie bei ihrem Parteitag Einigkeit und Loyalität beschwor. Eine neue UMNO-Hymne wurde uraufgeführt, ein neues Parteigebäude eingeweiht - all das war so recht angetan, die Malaien, das Wählerreservoir der UMNO, mit Stolz zu erfüllen und ihr Selbstbewußtsein zu stärken.

Auch Mahathir als Parteichef mag aus diesem Kongreß gestärkt hervorgegangen sein; doch so mancher Kritiker aus den eigenen Reihen erhielt keine befriedigende Antwort auf Fragen wie etwa die der wirtschaftlichen Prioritäten. Wäre eine ländliche Entwicklung nicht zwingender als die Produktion des Proton Saga? Der Prototyp dieses malaysischen Volksgens lief 1985 vom Band. Entwikkelt von Mitsubishi, werden bis auf wenige Ausnahmen alle Teile aus Japan eingeflogen und in Malaysia montiert. Ein teures Auto: und prompt schnellten die Zölle für Autoimporte hoch. Ein Prestigeobjekt für die Nation, für einige wenige? Wo doch etwa 70 Prozent der Bevölkerung auf dem Lande wohnen und mehr als die Hälfte davon unter der

Erhöhte Aufmerksamkeit wird in den kommenden Jahren auch die Neue Wirtschaftspolitik (NEP) erfordern. 1970 nach den Rassenunruhen formuliert, soll sie Sorge dafür tragen, daß die wirtschaftlich unterprivilegierten Malaien bls 1990 mit 30 Prozent am Volksvermögen beteiligt sind. Vom Staat gefordert und geschützt, sollen sie in die Lage versetzi werden, vor allem in den dynamischen Wirtschaftssektoren mit ihren Herausforderem\* chinesischen gleichzuziehen.

Armutsgrenze.

Durchschlagend war der Erfolg bisher nicht, auch nicht bei der Beseitigung der Armut, einem anderen erklärten NEP-Ziel. Um so erstaunlicher die Bevölkerungspolitik. Aus & den 15 Millionen Malaysiern sollen 70 Millionen bis zum Jahr 2000 werden. So könnte, argumentiert der Premier, eine größere Inlandsnachfrage geschaffen, der industrielle Sprung nach vorn realisiert werden. Mahathir sieht dabei auf Japan und Südkorea, die für seine Entwicklungspläne Modell stehen. Auch sollen die erwarteten Millionen so fleißig und gut ausgebildet sein wie die Japaner. Ob das Zahlenspiel aufgeht, ob ein Babyboom auch einen Wirtschaftsboom auslöst, bleibt allerdings die Frage.

Vom materiellen Fortschritt des Landes, der sich sehen lassen kann, blieb die malaiische Landbevölke-Sendboten Allahs orthodoxer Courung weitgehend ausgeschlossen. Die leur machen hier leichte Beute, sei es, um Stimmung gegen die Regierung st oder Begeisterung für ihre fundamentalistischen Ideen zu wecken.

In der Islam-Partei PAS sammeln sich die Moslems, auch die Unzufriedenen und die Radikalen unter ihnen. Junge Städter schließen sich ihr ebenfalls an, die sich gegen eine Verwestlichung wehren und ihre Religion, den Islam, zum Maßstab aller Dinge erheben. Die PAS, die eine Islamische Republik anstrebt, errang bei den Wahlen von 1982 nur fünf Sitze; sie stellt auch keine Länderregierung. Doch verfügt sie über eine starke Gefolgschaft in den Staaten mit mehrheitlich malaiischer Bevölkerung. Ihren Stimmenanteil dürfte sie in den vergangenen vier Jahren gefestigt haben. So wird sie für die UMNO zur Rivalin um die malai-

ischen Stimmen. Bisher ist die Regierung der Herausforderung der Islamisierung recht erfolgreich begegnet. Sie zeigte sich kompromißbereit, dabei immer bedacht, nicht un-islamisch zu handeln oder gar Märtyrer zu schaffen. Das Problem bleibt akut, und eine weltergebende "Islamisierung" könnte die ohnehin nicht sehr gefestigte ethnische Balance empfindlich treffen.



tionen und Forderungen mit den technologischen Bedürfnissen eines industriellen Schwellenlandes zu versõhnen ist die Aufgabe der malaysischen Regierung. Als Spie-Hochhausfront

in Kuala Lumpur

scheint sie gelun-Masjid Moschee akzeptiert das Glas eines Bankoalastes.

# Wir brauchen Märkte, keine Kredite"

Teute beginnt Bundespräsident Richard von Weizäcker seinen Staatsbesuch in Malaysia, Begleitet wird er vom Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Hans-Jürgen Warnke. Wenige Wochen zavor batte der malaysische Außenminister der Bundesrepublik einen Besuch abgestattet. Zwischen beiden Visiten sprach für die WELT H.-H. Holzamer mit dem malaysischen Premierminister Mahathir.

WELT: Läßt die Häufung der Besuche auf eine gute bilaterale Zusammenarbeit schließen, oder muß da etwas aufgearbeitet werden? Mahathir: Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Malaysia war jeher ausgezeichnet. Und Deutschland ist inzwischen unser größter Handelspartner geworden. WKLT: Wollen Sie irgendwelche

besonderen Projekte besprechen?

wünschen wir uns mehr Investitionen aus Deutschland. Wir meinen auch, daß Deutschland über eine Menge Erfahrung auf Sektoren verfügt, die sehr nützlich für Malaysias

WELT: Erst kürzlich erhielten Sie sehr gute Noten von der Weltbank. Sie werden in puncto Kreditwürdigkeit mit der Schwelz in einem Atemzug genannt. Sie sollten also keinerlei Schwierigkeiten haben, wenn Sie Darlehen oder Kredite

Mahathir: Die Gewährung von Darlehen und Krediten ist nun wirklich kein Problem für uns. Jedoch haben wir immer vermieden, Kredite aufzunehmen, wenn dies nicht unbedingt

Im Augenblick versuchen wir, unsere Kreditaufnahme zu drosseln.

WELT: Es wird aber behauptet, daß Malaysia sich in einer Rezessionsphase befinde. Das könnte doch bedeuten, daß Sie auf ausländische Kredite angewiesen sind. Auf der anderen Seite wiederum hört man, daß es wirtschaftlich gut gehe. Was stimmt denn nun?

Mahathir: Beide Behauptungen sind

Rezession ist ein relativer Begriff. Man kann bei uns insofern davon sprechen, weil wir in der Vergangenheit sehr hohe Wachstumsraten aufzuweisen hatten. Und die Rate ist noch immer relativ hoch verglichen mit denen der meisten Entwicklungs-

Wir werden daher Kredite benötigen. Aber im großen und ganzen werden wir versuchen, unsere finanziel-

wir auf unsere eigenen Mittel zurückgreifen.

WELT: Ihre Nachbarländer erleiden zur Zeit ziemlich harte wirtschaftliche Rückschläge. Wie erklären Sie, daß Sie im Vergleich doch recht gut zurechtkommen? Mahathir: Das ist sehr schwierig zu

erklären. Zunächst einmal sind wir ziemlich stark insofern, als wir über eine große Anzahl einheimischer Ressourcen verfügen. Wir hängen ja nicht nur von einem Faktor ab. Au-Berdem hatten wir uns viel früher als andere Länder in der Region dazu entschlossen, ausländische Anleger einzuladen, bei uns zu investieren.

Und es hat sich erwiesen, daß dies eine weise Entscheidung war; dies auch ganz besonders im Hinblick auf die inländische Arbeitsplatzbeschaf-• Fortsetzung Seite II

# MAS 747 GOLDEN CLUB CLASS. BUSINESS AT ITS BEST.



MAS 747 Business Class steigt auf zu MAS Golden Club Class. Und damit zu einem Top-Service, der jetzt auch Europa höchst angenehm überraschen wird. Dieser Service: hochkarätig wie

der Name. Drei Gourmet-Menüs zur Auswahl, Gang für Gang separat serviert. Eine reiche Weinkarte, feines Porzellan, Glas, Silber, Leinen... und natürlich die für Malaysia so unverwechselbare liebenswerte Aufmerksamkeit: MAS Golden Club Class. Die neue Business-Welt mit mehr Karat.

Wir behüten Sie wie Gold

Reservierung durch Ihr Reisebüro oder durch Malaysian Airline System, An der Hauptwache 7, 6000 Frankfurt am Main, Tel. (0 69) 29 53 43, Telex 416 939.

MAS fliegt jeden Montag und Freitag nach Kuala Lumpur und weiter nach Melbourne und Sydney. Jeden Montag und Donnerstag nach London. Mit B 747 nach Amsterdam · Dubai · Frankfurt · Kuala Lumpur · Kuwait · London · Melbourne · Paris · Sydney. Bangkok · B.S. Begawan · Djakarta · Haadyai · Hongkong · Jeddah · Madras · Manila · Medan · Perth · Seoul · Singapur · Taipeh · Tokio und zu 36 Zielen in Malaysia. Jeffi

D

Lebe

۰АБ

Toch

hoch

Hote

Zhm

Tascl

farbi

**ZWisc** 

rise (

bense

Arago

recht.

Adn kän in d

»Der Alexa

scher i daß ei Linien einen gelt. Ein ma man v rauher 20591/

Zuri Krä So bil: die Na Das trauen zeutisc bringt schen Heilkr sinnen Sträuc die un Gäbler ruf, ha werk d Heilwi stellt ter, nüt in keir sollte. Hartwig den hei Mit Zelc

Verf Kult

Day

Eine: mas ].

kürzest

ges Ind dem Bo

rungen

beginn

teressie her? W

Niemai

Außeri.

# Mahathir: "Laßt uns die Zuckerproduktion"

● Fortsetzung voz Seite i

fung. Allerdings müssen wir einräumen, daß die Rezession in anderen Ländern auch uns nicht völlig unberührt läßt. Denn eine Reihe unserer Arbeiter sind dort beschäftigt.

Auf der anderen Seite haben wir auch eine Menge Arbeitskräfte aus unseren Nachbarländern bei uns aufgenommen. Als unsere eigenen Leute nach Hause geschickt wurden, mußten wir unsere Gäste wiederum bitten, in ihre Heimat zurückzukehren. Wir können daher noch immer von einer ziemlich guten Beschäftigungslage sprechen.

WELT: Einige Länder in der Region setzen allerneueste Technologien ein. So wird Indonesien seine eigene Flugzeugindustrie aufbauen. Ihr Land hat eine eigene Automobilproduktion geschaffen. War dies ein weiser Schritt oder nur das, was man einen "weißen Elefanten" nennen könnte?

Mahathir: Nun, es gibt eine Reihe von Leuten, die die Weisheit dieses Entschlusses in Frage stellen, Jedoch obwohl wir ein kleines Land sind haben wir pro Kopf der Bevölkerung mehr Kraftfahrzeuge auf den Straßen als die meisten Länder in der Region. Es gibt somit einen potentiellen Markt für Autos in Malaysia. Und wir suchen eine Marktlücke in unseren Nachbarländern zu schließen. Denn keines dieser Länder baut Autos. Sie produzieren andere Dinge - Flugzeuge zum Beispiel. Wir möchten daher etwas anderes herstellen.

Es kommt hinzu, daß die Herstellung von Kraftfahrzeugen eine Reihe anderer Industrien mit einschließt, die sogenannten Zuliefererindu-strien. Wir betrachten diese Zuliefererindustrien als sehr wichtig bei der Industrialisierung Malaysias.

WELT: In Deutschland hört man, daß die Asean mit dem Gemeinsamen Markt in Europa vergleichbar sei. In Südostasien gewinnt man einen ganz anderen Eindruck. Die politische Zusammenarbeit scheint ziemlich stark zu sein, die wirtschaftliche hingegen so gut wie nicht existent.

Mahathir: Ja, das ist das Problem. Wenn die Leute Asean hören, denken gle sofort an die EG. Dabei sind die Rollen von Asean und EG sehr unterschiedlich.

Wir sehen die Rolle der Asean in der Beseitigung politischer Differen-

zen zwischen den Nachbarn dieser Region, ohne Einmischung von au-Ben. Daher ist der politische Stellenwert von Asean wesentlich höher als die wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Was den wirtschaftlichen Aspekt anbelangt, so produzieren alle so ziemlich die gleichen Waren und arbeiten auf ganz ähnliche Weise. Es ist schwer, gleichzeitig miteinander zu konkurrieren und zu kooperieren. Natürlich haben wir auch Kooperationsprojekte, etwa bei der Zinnproduktion und in einigen anderen Bereichen. Aber das gefällt anderen Ländern überhaupt nicht, ganz sicher nicht Europa oder Amerika.

Lassen Sie mich ein Fazit ziehen: Die wirtschaftliche Zusammenar-



beit in der Asean ist in der Tat nicht

WKLT: Würden Sie die Beziehungen zum Gemeinsamen Markt als wenig erfreulich bezeichnen?

Mahathir: Wir haben Probleme mit Palmöl. Wir sollen nur rohes Palmöl für den Export herstellen. Veredelte Produkte sind nicht gefragt. Falls wir es dennoch ausführen, werden wir mit exorbitanten, diskriminierenden Steuern belegt.

Das ist aber nur ein Problem. Es gibt noch Einfuhrquoten, Zölle, Steuern. Einführbeschränkungen und vieles mehr. All diese Maßnahmen sind nicht dazu angetan, Ländern der Dritten Welt in ihrer Entwicklung behilf-

WKLT: Sie wünschen sich, daß die

EG speziell veredelten Exportzütern positiver gegenübersteht?

Mahathir: Selbstverständlich. Es ist uns nicht verständlich, wieso innerhalb der EG Zucker zu einem sehr hohen Preis produziert wird, wohingegen es Zucker genug zu niedrigen Preisen in den Entwicklungsländern gibt. Da in der EG jedoch die Zuckerproduktion subventioniert wird, stellt man ihn dort in immer größeren Mengen her, was die Kosten für Zucker immer weiter hochtreibt.

Gleichzeitig würde man diesen Ländern bei ihrer wirtschaftlichen Entwicklung behilflich sein. Denn wenn diese Staaten ihren Zucker auf dem europäischen Markt absetzen könnten, hätten sie genügend Geld, um europäische Erzeugnisse zu kaufen - Fertiggüter, die sie niemals selbst produzieren konnten.

WELT: Eine radikalere Linie innerhalb der Moslems gewinnt über eine Partei, die PAS, an Zulauf. An Ihrer Regierung wird von dieser Seite Kritik geübt. In diesem Jahr stehen Ihnen Wahlen ins Haus. Wie schätzen Sie die politische Stabilität Ihrer Regierung ein?

Mahathir: Nun, wir sind eine Demokratie. Da muß man Kritik einkalku-

lieren. Wichtig ist, hier ein gesundes Gleichgewicht herzustellen. Freiheit muß sein, jedoch nicht eine Freiheit, die darauf abzielt, das Land zu zerstören. Wir müssen in jedem Fall auf folgendes achten: Während wir die demokratischen Spielregeln beachten, darf es keinen Aufruhr im Land

Auf der anderen Seite wollen wir ostürlich kritische Stimmen nicht in der Form zum Schweigen bringen, daß die Zustände in unserem Land undemokratisch werden. In dieser Balance besteht die schwierige Aufgabe der Regierung.

WELT: Sie gewähren jeder religiösen Gruppierung Glaubensfreiheit. Befürchten Sie nicht, daß die Extremisten unter den Moslems Sie dazu zwingen könnten, die religiöse Freiheit zu beschneiden?

Mahathir: Im allgemeinen kann man sagen, daß die Mehrzahl der Menschen in diesem Land gemäßigt ist. Extremismus bei den Moslems oder einer anderen religiösen Gruppe würde daher von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt werden. In aller Welt - auch in Europa - gibt es Terroristen, die die Regierungen mit Waffengewalt stürzen wollen. Das heißt aber doch nicht, daß eine Regierung wirklich auch stürzt.

WELT: Die Zusammenarbeit in dieser Region basierte in erster Linie auf dem gemeinsamen Ziel, der kommunistischen Bedrohung zu trotzen. Wie beurteilen sie die Sitoution?

Mahathir: Im allgemeinen sind wir mit Kommentaren zur Lage unserer Nachharn eher snarsam. Zunächst einmal pflegen wir die Zusammenarbeit mit ihnen - mit Thailand und den anderen Ländern. Es gibt keine Grenzkonflikte zwischen uns. Somit haben wir die Hände für unsere eizenen internen Probleme frei. Und wir sind durchaus in der Lage, unsere wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Allerdings muß ich hervorheben, daß unsere internen Schwierigkeiten sich nicht wesentlich von denen anderer Länder unterscheiden.

WRLT: Andere Länder haben keine größeren Probleme als Malay-

Mahathir: Nun, es ist schwierig, die Probleme anderer Leute richtig einzuschätzen. Unter dem Strich kann man sagen, daß wir weniger Schwierigkeiten haben. Zur Zeit sind unsere Beziehungen zu den Philippinen nicht so gut.

WELT: Indonesien hat bezüglich Vietnam einen etwas anderen Weg beschritten als Thailand. Es wurde ein Dialog eröffnet. Wie steht Ihr Land dazu?

Mahathir: Grundsätzlich bestehl zwischen unserem Standpunkt und dem Indonesiens kein Unterschied, Doch wir halten uns sämtliche Optionen

WELT: Lokalisiere ich Ihren Standpunkt richtig zwischen Bang-

kok und Jakarta? Mahathir: Nein, wir stehen durchaus nicht in der Mitte. Wir suchen nach

unserer eigenen Lösung. WELT: Wäre es möglich, daß die Vietnamesen sich aus Kambodscha bis 1987 zurückziehen? Oder muß man bis 1997 warten?

Mahathir: Problemlösungen gehen nicht immer nach dem gleichen Muster vor sich: Manchmal lösen sich Probleme schnell, manchmal nicht. Nehmen Sie Europa: Einige Länder verschwanden von der Landkarte. Wir sind auf langen politischen Druck Lage und Größe ten Mitgliedern, während die Mitglieder

(Kalimantan). Malaysia erstreckt sich über eine Fläche von 330 434 Quadratki-

Malaysia ist ein Zusammenschluß von 13 Einzelstaaten und zweier Bundesge-biete (Federal Territories). Die Halbinsel Malaysia teilt sich in 11 Staaten: Perlis, Kedah, Perak, Penang, Selangor, Negri Sembilan, Malakka, Johor, Pahang, Te-

Tenggami und Kelantan sowie das Fede-ral Territory Kuala Lumpur, gleichzeitig die Hauptstadt. Die beiden Staaten Sa-

bah und Sarawak sowie das Bundesge-biet Labuan befinden sich auf Kaliman-

Bevölkerung
Malaysia ist ein Vielvölkerstast. Von
den 14,5 Millionen Einwohnern lebt ein
Großteil auf der Halbinsel. Hiervon sind
44,5 Prozent Bumiputras ("Söhne der
Erde"), zu denen Malayen und einheimische Stämme zählen, 43,3 Prozent
Chinesen und 11,3 Prozent Inder, während 8.7 Prozent auf kleinere Volks-

Der Islam ist Staatsreligion, es herrscht iedoch Freiheit in der Religionsaus-übung. Alle bedeutenden Religionen

Die Halbinsel Malaysia, früher bekannt

Die Halbinsel Malaysia, früher bekannt als Malaya, erlangte am 31. August 1957 die Unabhängigkeit von den Englän-dern. 1963 wurde die Föderation Malay-sia gebildet, bestehend aus den 11 Staa-ten der Halbinsel, Singapur sowie Sahah und Sarawak. Singapur trat 1965 aus dem Bund aus.

Staataoberhaupt ist "Seine Majestät, der Yang Di-Perhian Agong", ein auf 5 Jah-re ans der "Conference of Rulers" (Ver-sammlung der Sultane) gewählter Mon-

Der Premierminister ist Regierungs-oberhaupt und gleichzeitig Vorsitzender der regierenden Partei. Daneben ist er Mitglied des Parlaments und kann ein Ministeramt innehaben, üblicherweise

Des malaysische Parlament besteht aus dem Staatsoberhaupt, Yang Di-Pertuan Agong, und den zwei Häusern, dem De-wan Rakyat (Repräsentantenhaus) und dem Dewan Maria (Carattenhaus) und

wan Rakyat (Reprasentamentama), usedem Dawan Negara (Senat). Das Repräsentamanhaus besteht nur aus gewähl-

rend 0,7 Prozent auf kleinere gruppen entfallen.

Sprache

Religion

Geschichte

Staatsoberhaupt

Parlament.

Regierungsoberhaupt

Staatsgliederung

des Senats teilweise gewählt und teil-weise ernannt werden. Jeder Einzeistsat hat eine gewählte Versammlung, die von einem vorsitzenden Minister, dem Malaysia liegt in Aquatornähe zwischen dem 1. und 7. nördlichen Breitengrad und dem 100. und 119. nördlichen Längengrad. Im Norden grenzt es an Thai-land, im Süden an Singapur und Indo-Menteri Besar, geleitet wird. Wirtschaft nesien, im Osten an die Philippinen. Grundlage der freien Wirtschaft Malay-sias ist die Landwirtschaft, die Indu-strialisierung gewinnt jedoch zuneh-mend an Bedeutung. Die Landwirt-Geographisch teilt sich das Land in zwei Regionen: die Halbinsel Malaysia von der Grenze zu Thailand bis Singapur und die Staaten Sabah und Sarawak an der Nordwestküste der Insel Borneo

schaft steuert 21,3 Prozent, der Verarbeitungssektor 18.4 Prozent zum Bruttoso-Etwa 36,3 Prozent der arbeitenden Be-völkerung sind in der Landwirtschaft beschäftigt. 42 Prozent des Gesamt-

AUF EINEN BLICK

exports sind Agrargüter. Die Haupt-exporterzeugnisse und Devisenbringer sind Erdöl, Palmöl, Kautschuk, Zinn, tropische Hölzer und der Tourismus. Für 1985 wird das Bruttosozialprodukt auf 71 695 Millionen Ringgit (= 28 678 Millionen US-Dollar) geschätzt. Nach internationalen Richtlinien erreichte Ma-

Wichtige Anschriften in Malaysia Botschaft der Bundesrepublik Deutsch

P. O. Box 100 23 Nr. 3 Jalan U Thant 16-05 Kusla Lumpur 1-06 Tel. 42 96 66 MAS Malaysian Airline System Subang International Airport Subang, Selangor Tel. 76 85 55 Hicom. Tingkat 8-9 Wisma Kim Seah, Jalan Punchak

P. O. Box I 07 07 Kuala Lumpur 04-01 Tel. 22 51 33/8 Kelang Port Authority Mail Bag Service 202 Jalan Pelabuhan, Port Kelang Tel. 38 82 11 National Chamber of Commerce and In-

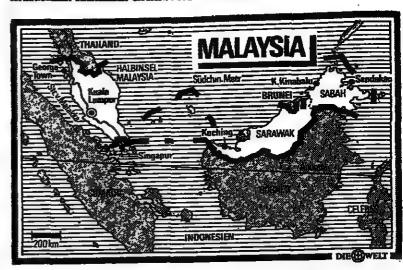

laysia damit ein reales Wachstum des Bruttosozialproduktes von 6,9 Prozent. Die Spereinlagen belaufen sich auf 18 653 Millionen Ringgit (= 7451 Millio-

nen US-Dollar). Währung/Wechselkurs 1 Ringgit = 100 Cent 1 US-Dollar = 2,50 Ringgit

Entwicklung Die Entwicklungsprojekte werden Fünfighresplänen den Malaysia-Pil-

Um darüber hinaus die verschiedener Volksgruppen am wirtschaftlichen Reichtum des Landes gieichmäßig teil-haben zu lassen, zielt die "New Econo-my Policy" der Regierung darauf ab, die wirtschaftlich Unterprivilegierten zu

Kommunikationswesen Abgesehen von Telefon-, Telegraf- und Telezverbindungen gibt es Fernnelde-einrichtungen für den Einssatz im Fern-seh-Radiobereich, bei der Zivilluffahrt, sen-maniopereich, bei der Zivilluffahrt, Polizei, Zoll und dem Fischereigewerbe. Ein mikrowellengesteuertes Telefon-netz verbindes all Stildte innerhalb des Landes.

Wisma Lee Rubber Jalan Melaka Kuala Lumpur Tel. 2920140 Tourist Develo 17th Floor P. O. Box 1 03 28 Kuala Lumpur Pel. 42 20 23 Putra World Trade Center Rahim & Co. Chartered Surveyors Jalan Tun Ismail P. O. Box 11215 50480 Kuala Lumpur Tel: 03-2 91 89 22 Telex: Putra Ma 2 01 00 in der Bundesrepublik Deutschland Botschaft von Maleysin Mittelstr. 43, 5300 Bonn 2 Tel. 0228/37 68 03-06 Fremdenverkelirsburo Am Salzhaus 6, 6000 Frankfurt Tel. 069/28 37 82/3 MIDA

1000000

12 THE P. LEWIS CO.

Malaysian Industrial Development Authority Bahnhofstr. 1-9, 5000 Köln 1

# PORTKELANG



Hafeneinrichtungen. Unser umfassendes Modernisierungsprogramm sowie die Überholung sämtlicher Anlagen haben sich bezahlt gemacht. Bezüglich Lage und Anordnung ist Port Kelang Malaysias erster Hafen. Seine Ausrüstung erlaubt den schneilen und kostengünstigen Umschlag einer Vielzahl von Gütern.

Wir fertigen im Handumdrehen ab und verfügen über reibungslose Conteinerdienste, Spezial-piers, einen hervorragend funktionierenden Terminal für Trockengut und modernste Ausrüstun-gen. Ein Großteil unserer Dienstleistungen läuft über Computer.

Wenn Sie auf ertragreichen Kurs gehen wollen, sollten Sie Anker in Port Kelang werfen - Ihrem Tor nach Maleysia.



ibuhan, Port Kelang, Malaysia, Tet (G-388211 (20 lines), Telex: MA 39524, Port Infl Kuala Lumpur, Malaysia. Tet: 03-423758/425757, Telex: MA 30095.

# JETZT IN MALAYSIA, WO SÓNSTALS IM SHANGRI-LA?



722 Gästezimmer und Suiten • Telephon mit Direktwahl • Farbfernseher mit kostenlosen hoteleigenen Filmen • Musikkanäle • Kühlschrank • Minibar • Eine Klimaanlage, die vom Bett aus regulierbar ist • 24-Stunden-Zimmerservice • Vier Restaurants: ein japanisches, ein chinesisches, ein europäisches und ein Café, das rund um die Uhr geöffnet ist • Aufenthaltssalon • Diskothek Bar am Swimmingpool
 Eine Bar f
 ür Gesch
 äftsleute
 Delikatessengesch
 äft
 Swimmingpools und Planschbecken • Tennis-und Squash-Plätze • Ein komplett ausgestatteter Fitneβraum
• Umfassende Einrichtungen für internationale Tagungen für bis zu 2000 Personen • Ein 24 Stunden geöffnetes Geschäftszentrum • Einkaufsgalerie.



EIN SHANGRI-LA INTERNATIONAL HOTEL

Shangri-La Hotel, 11 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel: (03) 232 2388. Telex: SHNGKL MA30021. Shangri-La International: • London (01) 581 4217 • Hong Kong (5) 242 367 • Singapore 338 3300 USA & Canada (800) 457 5050 • Australia Std free (008) 222 448 • Tokyo (03) 667 7744 pri-La Singapone, Shangri-La Kuala Lumpur. Shangri-La Bungkok (Open 1986). Shangri-La Beijing (Open 1987).



# FINANZMINISTER DAIM ZAINUDDIN

# "Wir waren in Europa nicht aggressiv genug"

W ir erleben zur Zeit eine Rezes-sion in Malaysia. Das Wachsturn der Wirtschaft hat sich verlangsamt", sagt der Finanzminister Daim Zainuddin in einem Gespräch mit der WELT. Seine Regierung sei daher weniger an Projekten interessiert, die erst in fünf oder zehn Jahren zum Tragen kämen ~ auch wenn solche Vorhaben fertig in der Schublade liegen – , als vielmehr an solchen Maßnahmen, die sofort spürbar werden. Die Malaysier seien durch die Zuwachsraten der vergangenen Jahre verwöhnt und warteten ungeduldig darauf, daß die Regierung Maßnahmen einleite, die auch zügig griffen. Man müsse sich vor allen Dingen sehr schnell um Arbeitsplätze für die Personen bemühen, die aus Singapur zurückgekommen seien, weil dort der Bausektor Probleme habe.

Natürlich haben diese Maßnahmen auch mit den bevorstehenden Wahlen zu tun - selbst wenn der Finanzminister dies nicht ausdrücklich bejaht. Sie kämen nicht vor April, meint er.

Minister Zainuddin sieht die Rezessionsanzeichen weitgehend hervorgerufen durch die außenwirtschaftliche Situation. Die stark exportorientierte Wirtschaft seines Landes habe gegen die fallenden Preise auf den Weltmärkten und mit der mangelnden Kaufkraft in den Nachbarstaaten zu kämpfen. Der Ölpreis verfalle, Kautschuk werde billiger, Palmöl habe Probleme - eigentlich alle Rohstoffe, die sein Land exportiere.

Anders als die Nachbarländer werde man zwar wirtschaftlich nicht verletzi, sondern nur gezwickt, aber das sei schon schlimm genug, weil man es eben nicht gewähnt sei. Ein ernsthaftes Problem sei der Protektionismus. der sich ausbreite, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten. Diese Tendenzen, wie sie in der Jenkins Bill oder dem Farmers Act zum Ausdruck kämen, würden alle Länder der Re-

Der Minister bewertet die NEP, die neue Wirtschaftspolitik, als erfolgreich. Sie habe zwei Ziele: Einmal für soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu sorgen und zum zweiten die Armut auszumerzen. Bevor die NEP eingeführt wurde, habe es wirtschaftliches Ungleichgewicht zwischen den Rassen Malaysias gegeben; so seien

gehörigkeit identifiziert worden.

Der Finanzminister spricht davon, daß heute die NEP von allen Bevölkerungsgruppen akzeptiert und etwas Selbstverständliches sei.

Was Investitionen aus der Bundesrepublik angehe, verweist der Minister darauf, daß 145 deutsche Firmen vor Ort sind; etwa 50 davon unterhielten Fertigungsbetriebe. Insgesamt können die Investitionen aus der Bundesrepublik im Vergleich mit denen aus Japan als "minimal" angesehen werden. Der Minister sucht die Schuld dafür nicht einmal primär bei den Deutschen; er meint: "Wir waren bislang auf dem europäischen Markt einfach nicht aggressiv genug." Im übrigen gelte uneingeschränkt: "Wir suchen Partner, keine Geldgeber." Zainuddin bedauert, daß es keine deutsch-malaysische Handelskam-

Als größten Trumpf im Wetistreit um ausländische Investoren nennt der Finanzminister die politische Stabilität in Malaysia. Auch die Incentives, die gegeben werden, seien durchaus wettbewerbsfähig. Daß bei der Entwicklung des nationalen Pkw. des Proton Saga, keine deutsche Firma eingestiegen sei, habe nichts damit zu tun, daß man sich darum nicht bemüht habe, Der Binnenmarkt Malaysias wurde einfach für zu klein gehalten; Firmen wie BMW und Daimler-Benz hätten zwar Montagefabriken in Malaysia, bewegten sich aber vom Preis und von der Qualität her in anderen Regionen. Daß heute einige die Chancen des Proton Saga anders beurteilen und sogar bedauerten, das Geschäft Mitsubishi überlassen zu haben – dafür könne seine Regierung

Der nächste Sektor, wo größere Projekte anstünden, sei sicherlich der Bereich der Kommunikation und der Datenverarbeitung. Wenn hier die Deutschen Vorschläge machen würden, könnten sie mit einer wohlwoilenden Aufnahme ihrer Angebote rechnen. "Was wir wollen, ist Arbeitsplätze schaffen und exportieren", sagt der Minister; wenn die Deutschen den Eindruck haben, sie hätten was zu bieten, dann sollen sie kom-H.-H. HOLZAMER



MALAYSIAS NEUE DIMENSION" / Tagungszentrum für Südostasien

# Bewährungsprobe mit der PATA

Der 1. Oktober 1985 war ein histo-rischer Tag für die Hauptstadt Kuala Lumpur. Mit großem Pomp wurde das neue "Putra Welt-Handels Zentrum' offiziell eröffnet. Mit dem 600 Millionen Mark teuren Bau (Bauherr war die "United Malay National Organisation<sup>a</sup>, UMNO, die Partei des Premierministers) hat Malaysia einen riesigen Schritt zum Standort des wichtigsten Tagungszentrums in Südostasien getan.

\_Malaysias neue Dimension" besteht aus drei Komplexen: einem mit allen Fazilitäten ausgestatteten Konferenzzentrum mit einem Plenum für 3741 Personen, 13 Tagungsräumen und zwei Konferenzsälen. Die maximale Auslastung liegt bei 6500 Teilpehmern. Hinzu kommt ein "Welt-Handels"-Ausstellungstrakt mit einer Gesamtausstellungsfläche von 15 281 Quadratmetern sowie das Fünf-Sterne-Hotel "Pan Pacific Hotel" mit 600

Manager Dato Abdul Rahim Rahman von der Betriebsgesellschaft Putra: "Mit diesem neuen Tagungs- und Kongreßzentrum sowie dem Handelstrakt sind wir in der Lage, Malaysia in den nächsten Jahren zu einem der größten Business-Treffpunkte in Asien zu machen.

Für den reibungslosen Ablauf der Kongresse, Konferenzen, Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen stehen zur Verfügung: computerunterstützte Ticketausgabe, Teilnehmerinformationssysteme, eine kabellose Simultandolmetsch-Anlage, ein eigenes Fernsehsystem, eine digitale Anzelgentafel und eine große Palette audiovisueller Hilfsmittel, zum Beispiel ein Großbildschirm-Videosystem. Das Kommunikationszentrum stellt internationale Telefon-, Telex- und Telefaxverbindungen her.

Auf drei Stockwerken bietet das Tun-Razak-Ausstellungszentrum 9500 qm klimatisierte Ausstellungsfläche. Im Freien kommen weitere 5700 gm hinzu.

Im 41stöckigen Bürohochhaus ha-ben sich alle für Kongresse und Konferenzen wichtigen Regierungsstellen und Privatunternehmen angesiedelt. Das Putra World Trade Centre steht unter dem Management der Rahim & Co. Chartered Surveyors. Ein erster Erfolg ist, daß hier in diesem Jahr die PATA-Konferenz (Pacific Area Travel Association) stattfinden wird.

Aber auch andere Hotels der Stadt haben sich dem Kongreß-Tourismus geöffnet. Das Hilton verfügt über einen Ballsaal für 1350 Personen, der auch für Konferenzen und Ausstellungen genutzt werden kann. Im neuen Shangri-La Hotel steht ein säulenloser Ballsaal zur Verfügung sowie Räume für jeglichen Anlaß, vom kleinen Meeting bis zur Großveranstaltung für 2000 Personen. Das Ming Court bietet ein "Business Center" für 1200 Teilnehmer.

Das Regent verfügt über acht Konferenzrāume, das Holiday Inn in the Park über zwei für je bis zu 500 Perso-

nen. Das Federal Hotel hat Konferenzzimmer sowie Bankettsäle filr bis zu 1000 Gäste. Im Plaza Hotel ist man mit zwei Räumen auf kleinere bis mittelgroße Seminare und Konferenzen spezialisiert. Das Merlin hat Einrichtungen für bis zu 450 Personen. Im Merlin Subang kommen bis zu 700 Teilnehmer unter

Vergleichbare Räumlichkeiten wurden bei der Planung des International Airtel berücksichtigt. Dieses Hotel liegt direkt an Kuala Lumpurs internationalem Flughafen Subang. Das Pan Pacific, das am 15. Dezember eröffnet wurde, beherbergt Bankettund Konferenzräume in der Größenordnung von zwölf bis 700 Personen.

Gegenwärtig stehen in Malaysia 32 000 Hotelzimmer zur Verfügung, und diese Zahl wird mit geplanten weiteren 47 Hotels innerhalb der nächsten zwei Jahre noch steigen.

Auch außerhalb der Hauptstadt gibt es vielseitige Konferenz- und Tagungsmöglichkeiten für bis zu 1000 Personen, etwa im Rasa Sayang Hotel auf Penang, im Holiday Inn in Johor Bahru und im Ramada Renaissance in Malabira. Weitere Hotels entsteben in diesen Gebieten. Das Genting Highlands Hotel, im Berg-Resort Genting Highlands neben Malaysias einzigem Spielkasino, hält ein 1200-Plätze-Theaterrestaurant bereit. Der Chib Méditerranée in Cherating Pahang bietet Räumlichkeiten für bis zu MARIA MARX

INVESTITIONEN / Mida hilft dem Mittelstand

# Blick auf den Koran und die eigenen Ressourcen

Nicht um weiße Riesen, um ver-nünftige Vorhaben mittlerer Preislage ist Malaysia bemüht. Mida. eine halbstaatliche Firma mit einem Jahresetat von 20 Millionen Ringgit, wirbt daher um private, vor allen Dingen mittelständische Firmen des Auslands. Es ist in jedem Bundesstaat Malaysias vertreten, und Büros gibt es auch solche im Ausland, zum Beispiel in Köln.

400 Leute sind bei Mida damit beschäftigt, einzelne Projekte auf ihre Realisierungschancen zu untersuchen und international zu vermark-

Angeboten werden dabei Anreize wie Verlustvortrag, Steuerbefreiung und ahnliches mehr. Größere Vorhaben werden nicht von Mida, sondern von Hicom betrieben. Mida unternimmt auch keine konkreten Wirtschaftlichkeitsstudien.

Die Investitionsförderung in Malaysia ist eine Sache des Zentralstaates. Doch Mida versucht die Wünsche der einzelnen Bundesstaaten zu koordinieren. Die Wahl, für welchen Standort die Unternehmen sich dann entscheiden, liegt bei ihnen. Wenn man allerdings zu den rückständigsten Staaten geht, gibt es besondere Unterstützung. Aber bevor man ein größeres Investitionsvorhaben an ein Nachbarland verliert, akzeptiert man auch den Standort Kuala Lumpur, wo die Industrialisierung schon zu Umwelt- und Arbeitsmarktproblemen geführt hat.

Ein Lieblingsprojekt von Premierminister Mahathir ist die Herstellung von Lebensmitteln, speziell für Moslems. Man rechnet mit einem Markt von 800 Millionen Ringgit. So verlangt der Koran bestimmte Vorbereitungen der Lebensmittel, setzt Regeln bei der Bekleidung, verbietet alkobolische Getränke, Parfüm, und die Toiletten sind auch anders konstruiert, weil zur Reinigung Wasser und kein Papier benutzt wird.

Wichtig für Mida ist auch die Förderung von Produkten, die auf den eigenen Rohstoffen basieren, etwa Kautschuk, Öl, Palmöl, Papier, Kaf-

Die DEG hat ein Büro in der Zentrale von Mida in Kuala Lumpur, und die Mida hat das Büro in der Kölner DEG-Zentrale, Immerhin sind 145 Malaysia präsent, davon etwa 50 mit Produktionsstätten, 35 planen es.

Bei den ausländischen Investoren rangieren die aus Singapur an Nummer eins, Japaner an zwei, die Bundesrepublik nur unter ferner liefen.

Immerhin: Die deutsche GTZ ist interessiert an einem Riesenvorhaben in Sarawak, einen Staudamm zu bauen, dessen Strom dann mit einem Kabel 600 Kilometer durch das offene Meer zur malaysischen Halbinsel gebracht werden soll. Die GTZ hat eine positive Studie über die Wirtschaftlichkeit vorgelegt, doch Proteste von Umweltschützern und die Kosten haben bisher den Startschuß durch die Regierung verhindert.

Malaysias Vorteile für den deutschen Investor sind schnell aufgezählt: billige Arbeitskräfte bei Monatslöhnen um 300 Mark, sehr niedrige Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, insgesamt niedrige Lohnnebenkosten einschießlich Zuschüssen für Wohnen, medizinische Betreuung und Transport zum Arbeitsplatz. Sie liegen maximal bei 30 Prozent. Streiks gibt es kaum, Krankmeldungen sind selten.

Nach einer Statistik der Siemens-Niederlassung in Malaysia betrug der Krankenstand weniger als ein Prozent gegenüber neun in der Bundesrepublik Deutschland. Allerdings: In Malaysia sind alle Unternehmen angehalten, ihre Arbeitskräfte gemäß den ethnischen Gruppierungen im Lande auszuwählen und einzustellen, eine Forderung aufgrund des NEP, die Reibungsverluste verursacht.

Dennoch hat die Regierung erneut das westliche Ausland und insbesondere die Bundesregierung in Bonn aufgefordert, den deutschen Unternehmen mehr Mut zum Investieren in Malaysia zu machen.

Tenku Razaleigh Hamzah, Minister für Handel und Industrie: "Wir erkennen die wichtige Rolle, die der Privatsektor in unseren übergreifenden Entwicklungsanstrengungen spielen kann, ebenso wie die Notwendigkeit ausländischer Beteiligungen, insbesondere im Hinblick auf den Transfer von technischem und unternehmerischem Know-how und die Öffnung von Absatzmärkten."

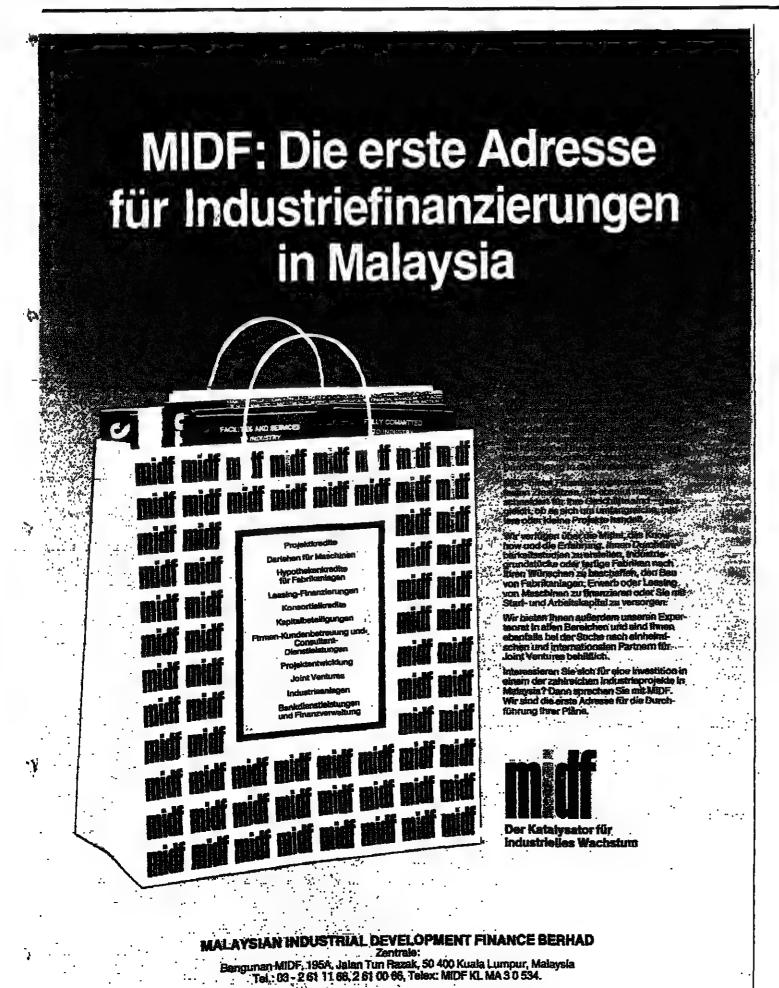

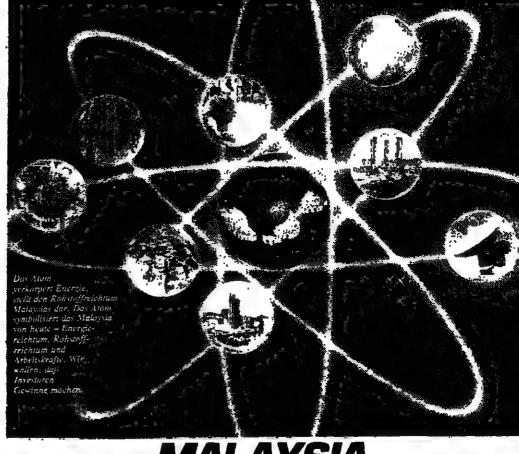

# MALAYSIA

- der weltgrösste Exporteur von Halbleitern
- der drittgrösste Exporteur von Zimmerklima

- Wirtschaftliche Stärke und Stabilität mit einer Regierung, die nach freier Marktwirtschaft und Entwicklung orientiert ist.
- in Industrien, die Malaysias Naturschätze
- im elektrotechnischen, elektronischen und
- Prazisionsgerate Industric sektor m, im Zulieferbereich
- hewiesener hoher Produktivität
- Genügend billiges Industrieland mit Zollfreigebieten Investitionsanreize, einschliesslich 2-10 Jahre

Viele schweizer und deutsche Firmen haben bereits export orientierte Firmen in Malaysis aufgebaut und

Wir laden Sie ein, den Industriestandort Malaysia zu prüfen. Kontaktieren Sie MIDA, die Investitionsbehorde Malaysias - Ihr Freund und Ratgeber.

Bitte besuchen Sie uns

MALAYSIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 3rd-6th Floor, Wisma Damansara, Jalan Semantan, P.O. Box 10618, Kuala Lumpur 23-03. Malaysia. Tel.: (03) 943633

Switzerland: Director, Malaysian Commercial Bureau (Investment), Embassy of Malaysia, Laupenstrasse 37, CH-3008, Berne. Tel: 031-25-21-05 Telex: 32811 MIDA CH.

DA Cable: FIDAMAL Telex: MIDA MA 30752.

Federal Republic of Germany: Trade Commissioner (Investment), Malaysian Trade Commission, (Investment Section), 6th Floor, ABC Haus, Rahnhofstr. 1-9, D-5000 Roln - 1. Tel: (0221) 124007/8 Telex: 8881980 MA D.

# Der Kampf um die Nation und den technologischen Anschluß

Seit seiner Unabhängigkeit 1957 hat Malaysia das Glück gehabt, von Männern regiert worden zu sein. die den Herausforderungen ihrer Zeit gewachsen waren. Tunku Abdul Rahman bat die Nation vor dem Zugriff der Kommunisten bewahrt. Tun Razak entschärfte den blutig gewordenen Rassenkonflikt, in dem die wirtschaftlich zurückgebliebenen Malaien die Messer gegen die Chine-sen und Inder zückten. 1969 initiierte er die "neue Wirtschaftspolitik". Hussein Onn füllte die Bemühungen zur Rassen-Balance mit materieller Substanz und ging gegen Exzesse vor. Er war ein fairer und honoriger Mann, unter dem die Rassen zu neuem Verx ständnis füreinander fanden.

Jetzt ist Mahathir Bin Mohamad dabei, das Volk zu Disziplin und Leistung anzuspornen, es zu nationalem Stolz zusammenzuschmieden, es zum Anschluß an technischen Fortschritt und zu einer Rolle auf der Weltbühne von Politik und Wirtschaft zu führen. Mahathir, der nicht durch die Schulung der Briten ging und nicht aus einer von London privilegierten Familie der traditionellen Elite stammt, ist seiner Zeit voraus.

Schon in seiner Jugend erwachte a sein Sinn für Politik. Er wollte dienen. So wurde er Arzt. Seine Berufung war, seine Landsleute insgesamt zu diagnostizieren, ihre Schwächen, Übel und Krankheiten zu erkennen und über Mittel zur Heilung zu entscheiden. Bloße Medizin, in welchen Dosen. Operationen gar?

Mahathir steht zu dem, was er für richtig hält. An Prinzipien läßt er nicht rütteln. Das macht den heute 61 jährigen zu einem "unmalailschen" Malaien. Offen, direkt, energisch, mit dem Mut, gerade den schnell nachtragenden Malaien zu sagen, was sie nicht gern hören, was sie insgeheim jedoch als richtig akzeptieren. 1970 schrieb Mahathir in seinem Buch "The Malay Dilemma", daß die Malaien den Chinesen und Indern nicht ebenbürtig seien, daß sie die Besitzlosen in ihrem eigenen Land werden würden, wenn sie sich weigerten, aus ihrer kulturell-religiös bestimmten Introvertiertheit herauszukommen und sich in den Strom wechselnder Zeiten zu stellen.

Was er damals sagte, hat er zum Kernpunkt seines nationalen Programms gemacht: Die neue Generation in Malaysia soll eine Generation "neuer Malaien" sein, die im nationalen und internationalen Wettbewerb bestehen kann.

Das Vorbild gibt er selbst. Aufrichtig, dynamisch, weltoffen, ein harter Arbeiter, unerbittlich gegen Korrup-tion, Ineffizienz und Amtsanmaßung, unerbittlich auch gegen Feinde des auf Malaysia angepaßten demokratischen Systems, gegen kommuni-stische Revolutionäre und religiöse Fanatiker. Er pflegt das Maximale zu fordern, genau wissend, daß er bestenfalls das Optimale erhalten kann.

Kaum im Amt des Premierministers, brachte er Schwung in den lahm gelaufenen Staatsapparat. Tausende von Beamten verloren ihren Job. Hunderte wurden vor Gericht gestellt. Er erließ einen Kodex für Beamtenmoral und sah zu, daß jeder dessen Inhalt lernte. Seine Kabinettsmitglieder mußten ihre Eigentumsverhältnisse erklären. Nachwuchspolitikern gab er die Chance, sich in Führungspositionen zu bewähren. Eirige wurden Minister, wie der heute 42jährige Sanusi Junid, der Deutsch spricht, Bismarck verehrt, der von politischen Ideen sprudelt, der von Hause aus Banker und jetzt zuständig für "nationale und ländliche Entwicklung" ist.

Andere mehr wären zu nennen, im Kabinett, in Führungspositionen der Regierungspartei UMNO, als Länder-chefs, als Manager von Staatsunter-nehmen. Mahathir zieht die Führer von morgen heran.

"Look east", sagt Mahathir, von Japan und Südkorea lasse sich heute mehr lernen als vom Westen, dessen Dynamik erlahmte, dessen Arbeitsethik und Sozialsysteme brüchig würden. Mahathir will den Aufbeu seiner Nation zu einer Industriegesellschaft am Erfolg der aziatischen Brüder orientieren. Er will sein Volk zu asiatischer Solidarität aufwecken, ihm klarmachen, wo seine politische, wirtschaftliche und spirituelle Zukunft liegt. Das ist in Asien, im pazifischen Raum. Mit "look east" hat Mahathir die Ära der britisch-kolonialen Befangenheit zu den Akten der Geschichte gelegt.

Zu Ende gehen soll auch die Phase, in der die malaysische Wirtschaft von den Weltmarktpreisen ihrer Rohstoffe abhängt. Auf der Basis eigener Ölund Gasressourcen entsteht entlang der Ostküste (auf der malaysischen Halbinsel) die Kulisse einer Schwerund Leichtindustrie. Mahathirs Lieblingsprojekt war die Herstellung vollständig im Lande gefertigter Automobile, heute Wirklichkeit. Unökonomisch vielleicht, gibt Mahathir zu.

Experten hatten dagegen geraten. Für Mahathir aber ist eben dieses Projekt ein Katalysator seines Industrialisierungsprogramms. Hand in Hand damit laufen die Bemühungen der Regierung, Staatsunternehmen zu privatisieren. Der Staat soll entlastet, die private Unternehmerschaft gefördert werden. Sie soll fortan der Motor nationaler Entwicklung sein. Warum diese Versessenheit auf Industrialisierung?

Aus seiner Zeit als Minister für Industrie und Handel ist Mahathir überzeugt, daß der Protektionismus sich verstärken wird, daß Länder der Dritten Welt keine Alternativen haben, als ihre Strategien zu ändern. Das heißt Ausbau des einheimischen Markts und Aufbau der Wirtschaftskooperation untereinander. Mit einer Bevölkerung von nur 14,5 Millionen ist Malaysias Markt beschränkt. Aber Mahathir plant schon jetzt für eine Nation von 70 Millionen.

Einstweilen hält er Umschau nach komplementären Handelspartnern. Mahathir begrub die Rivalität mit Singapur, sieht in der Vierergruppe Malaysia, Singapur, Brunei und Indonesien einen natürlichen Wirtschaftsblock, der auch dann überleben wird, sollten die anderen Assanpartner, Thailand und die Philippinen, jemals andere Wege gehen.

Mahathir intensivierte die Beziehungen mit der arabischen Welt. Die Beziehungen zu Ostazien sind so eng wie nie zuvor. Kein anderer Staatschef Südostasiens reist so viel wie er.

Für ihn ist, was er tut, ein Wettlauf mit der Zeit. Nur wirtschaftliche Prosperität kann Malaysia vor rassischer Polarisierung und islamischer Radikalisierung bewahren.

STELLA FUNGHI



HICOM / Zentrum der nationalen Entwicklungspolitk

# Der Abschied von der Kokosnuß

Mit einer Sondermarke würdigte die nationale Post den ersten Proton Saga, der im Oktober 1985 vom Band des Autowerkes in Batu Tiga, 25 Kilometer südlich der Hauptstadt Kuala Lumpur, rollte. Saga ist der erste in Malaysia hergestellte Personenwagen. Premierminister Mahathir Mohamad begründete den Bau des Autowerkes so: "Wir können nicht immer nur Gummi, Palmen und Kokosnüsse anhauen. Wir müssen eine eigene Basisindustrie aufbauen und einen großen Inlandsmarkt

5000 Arbeitsplätze schafft der Saga, rund 800 Millionen Mark wurden in das ehrgeizige Projekt investiert.

1983 wurde mit der Planung der Autofertigung begonnen. Mit dem japanischen Automobilhersteller Mitsubishi Motor Co. wurde ein Gemeinschaftsunternehmen vereinbart. Danach hält der japanische Autobauer 30 und Malaysia 70 Prozent des Kapitals. Bislang wurden 10 000 Modelle gebaut. Damit konnte die Nachfrage nicht befriedigt werden. 40 000 sollen es im Jahre 1986 sein. Zwischen dem Proton Saga und anderen Modellen gibt es bis heute noch keinen Vergleichstest, der Wagen ist jedoch ein Stück Nationalstolz und wurde in Es gibt ihn mit einer 1,3- und einer 1,5-Liter-Maschine.

Die größten Automobilhersteller waren eingeladen, am ersten malaysischen Automobil mitzuwirken. Lediglich Mitsubishi äußerte sich spontan positiv, Toyota, Datsun und VW sagt man bei Hicom - schauten nach größeren Märkten. Hicom will den Wagen auch exportieren. 31 Länder sollen schon Interesse gezeigt haben. Automobil-Direktor Dato Wan Nih Bin Ismail ist optimistisch: "Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in drei Jahren auf der Autobahn von München nach Hamburg einen unserer Saga treffen."

Neben dem Autobau will die Reglerung auch eine eigene Flugzeugindustrie aufbauen. 1984 wurde bereits die \_Aircraft Industries of Malaysia\* (AIM) mit Sitz in der Hauptstadt Kuala Lumpur gegnindet. An der Gesellschaft sind das Verteidigungsministerium, die nationale Luftverkehrsseseilschaft "Malaysian Airline System" (MAS) und die Industriegruppierung "United Motor Works" (UMW) beteiligt. Die AIM will zunächst Flugzeuge warten, dann Jets montieren, schließlich mit amerikanischer und europäischer technologiwicksin und bauen.

Sechs Projekte werden zur Zeit von Hicom, der staatlichen Gesellschaft zur Realisierung von Projekten nationaler Wichtigkeit, betrieben. Einmal ein Stahlprojekt, an dem Hicom mit 50 Prozent und Nippon Steel mit 30 Prozent beteiligt sind. Das zweite ist eine Zementfabrik mit einer Kapazität von 1,2 Millionen Tonnen jährlich.

Vorhaben drei, vier, filmf sind drei Fabriken zum Bau von kleineren Motoren, die unter anderem für Motorräder benötigt werden. Zwei der ge-planten drei Fabriken produzieren schon Maschinen unter 110 Kubikzentimeter in Zusammenarbeit mit Yamaha und Honda. Die dritte wird mit Hilfe eines dritten japanischen Kraftrad-Riesen - alsbald die Produktion sufnehmen.

Des sechste Projekt betrifft die Entwicklung von Industriegrundstücken. 100 solcher Flächen erhalten mit staatlicher Beteiligung die benötigte Infrestruktur.

Eine Reihe von anderen Vorhaben wird geprüft. An einigen hat auch die DEG Interesse gezeigt. Doch der Finanzminister bremst.

# **Port Kelang**

# wird Malaysias Tor zur Welt

Ohne Schiffe läuft in Malaysia we-nig. Zwei Landesteile müssen übers Meer verbunden werden. Die malayischen Hafenbehörden und die Regierung haben daher dem Hafenausbau oberste Priorität eingeräumt. Die Weltbank hat mehrere internationale Consulting-Büros aufgefordert, neue Vorschläge für Hafenbauprojekte einzureichen. Sie sollen zu einer nationalen Hafenstudie zusammengefaßt werden. Die Kosten von rund drei Millionen Mark werden von der Welthank übernommen.

In der Studie soll vor allem untersucht werden, wieviel modernes Gerät in den malayischen Häfen für die nächsten 20 Jahre benötigt wird und ob es möglich sei, ein einheitliches Hafenbetriebssystem aufzubauen.

Malysia verfügt über 10 größere Häfen: Port Kelang, Labuan, Pulau Pinang, Pasir Gudang, Guantan, Kota Kinabalu, Sandakan, Kuching, Sibu und Bintulu

Barrie Land

Me is a

35540

Target .

PHIC 2

SUAT

18 18 18 L

Hafen Nummer eins ist derzeit immer noch Port Kelang, rund 40 Kilometer von der Hauptstadt Kuala Lumpur entfernt, Zum Hinterland gehört das Kelang-Tal mit einer schon gut ausgebildeten Industriezone. Port Kelang wurde seit 1963 ständig ausesbaut

Der Nord-Hafen dient vor allem dem Container-Verkehr und dem Umschlag von Rohhölzern. Hier befindet sich auch eine Freihandelszone für Umpack- und Umladevorgange. Der Süd-Hafen dient dem Cargo-Verkehr und dem Umschlag von Flüssig-

Immerhin wurden schon 1985 über 5000 Schiffe in Port Kelang abgefertigt. Eine wesentliche Erweiterung wird der Hafen durch den Ausbau der Insel Pulau Kelang erfahren, die mit einer Brücke an die bestehenden Anlagen angeschlossen werden soll,

Um einen noch besseren Containerumschlag zu gewährleisten, soll der Hafen weitgehend privatisiert werden. Nach jetzigen Plänen wollen die malayische Kontenos Nasional (KN) und die australische Reederei P & O den Terminal übernehmen.

Heute werden jährlich rund 250 000 Container auf der Anlage umgeschlagen. Zum Vergleich: Ham-burg erreicht 1986 rund 1,1 Millionen.



# DER ZUVERLÄSSIGE LIEFERANT VON HARTHÖLZERN

Für die Bundesrepublik Deutschland ist Malaysia der traditionell größte Lieferant tropischer Harthölzer. Im Jahre 1984 lieferte Malaysia insgesamt 294 000 Kubikmeter. Der deutsche Markt, der zweitgrößte Abnehmer malaysischer Harthölzer innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, ist in der Tat sehr wichtig für Malaysia. Die am meisten exportierten Holzarten sind das dunkelrote Meranti, Merbau, Keruing und Mengkulang.

Malaysia verfügt über hundert Typen von Handelshölzern. Einige davon sind Sepetir, Nyatoh, Rubberwood, Kempas, Balau, Ramin und Jelutong. Ob Struktur, Körnung, Elastizität oder Farbe - Malaysia hat das passende Hartholz für Ihre Zwecke. Übrigens, Malaysia genießt den Ruf eines zuverlässigen Lieferanten. Das ist zweifellos ein weiterer guter Grund, sich für Qualitäts-Harthölzer aus Malaysia zu entscheiden.

Weitere Auskünfte über malaysische Harthölzer oder Nutzholzprodukte wie Sperrholz, Zierleisten. Mobiliarteile, Holztüren sowie Möbel



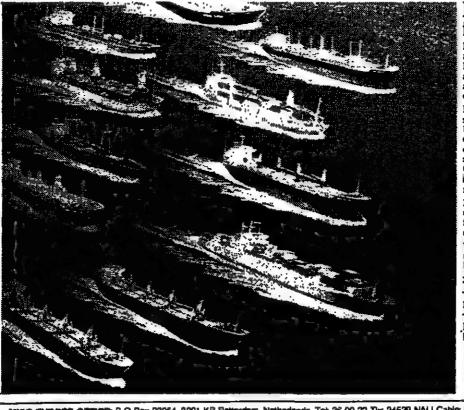

# MISC macht Wellen in allen Teilen der Welt!

Telex: NALINE MA 30 325. MA 30 428, MA 31 057, MA 31 058, MA 32 449. me: MALAYASHIP KUALA

MISC EUROPE OFFICE: P O Box 23054, 3001 KB Rotterdam, Netherlands Tet 36 00 22 Tix 24529 NALI Cable: MALAYASHIP ROTTERDAM MISC EUROPE AGENTS: Belgium: Aniwerp, Zeebrugge Denmark: Aarhus Finland: Helsinki France: Cherbourg, Le Havre, Lyon, Marseille, Pans, Strasbourg Iretand: Belfast, Dubtin Italy: Genoa, Legnon, Naples Trieste, Venice, Livomo Netherlands: Rotlerdam Norway: Oslo Spain: Bibao, Barcelona, El Ferrol Del Cauchlo, Las Palmes (Canary Islands), Santa Cruz De Tenente (Canary Islands), Santander Sweden: Goteborg, Stockholm Switzerland: Zunch, Basel United Kingdom: Barking, Birmingham, Februstowe, Glasgow, Hull, Liverpool, London, Rochester, Southampton, Fibury West, Germany: Bremen, Bremerhaven, Dusseldort, Frankfurt/M, Hamburg, Hannover, am, Munchen, Nurnberg Stuttgart, Wilhernshaver

Die WELT will ihre Leser nicht nur umfassend und zuverlässig über das aktuelle Weltgeschehen informieren sie will auch ganz allgemein ihr Wissen erweitern und ihnen den Blick öffnen für die vielfältigen Erscheinungen unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu dienen v. a. die WELT-Reports zu jeweils einem abgeschlossenen Thema. Auch als Werbeträger haben diese WELT-Reports einen hohen Stellenwert. Wüßten Sie gern nähere Einzelheiten? Wir stehen Ihnen jederzeit mit Informationen zur Verfügung:



Anzeigenabteilung, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36 Tel. (0 40) 3 47-41 11, -43 83, -1 Telex 2 17 001 777 asd

# MAS

# Höhere Frequenz nach Frankfurt gefordert

Malaysian Airline System (MAS) zieht schon jetzt die erfolgreich ste Bilanz des noch laufenden Geschäftsjahres 1985/86 (bis 31. März). So stieg der Kabinen-Auslastungsfaktor auf stattliche 76 Prozent, auf den Europastrecken von MAS (ein-schließlich Frankfurt) sogar suf 82 Prozent. Der Gewinn der Gesellschaft. wird im laufenden Geschäftsjahr der höchste bislang überhaupt sein; schon für das erste Halbjahr wurde ein Reingewinn von 75 Millionen Mark eingeflogen. Auch die Flug-fracht wird ihr bislang bestes Ergeb

Die Europadienste von MAS (neben Frankfurt nach London, Paris, Amsterdam) sind besonders lukrativ. Eine Verdichtung der Flüge nach Eurona sieht MAS daher als wichtiger an als neue Destinationen. Zerschlagen hat sich freilich die Hoffnung von MAS auf einen zusätzlichen, dritten Flug nach Frankfurt. Die insgesamt vier Flüge pro Woche zwischen Kuala Lumpur und Frankfurt (und umge-kehrt), je zur Hälfte von MAS und der Lufthansa, reichen nach Ansicht von MAS längst nicht aus.

Beschlossen sind allerdings die ab April gültigen neuen Holiday-Tarife zwischen Frankfurt und Kuala Lumpur, wonach der Rückflug per Linie (MAS und Lufthansa) nur noch 2099 Mark kosten wird (bisber 2399 Mark); Mindestaufenthalt 14 Tage, höchstens drei Monate Aufenthalt. Eine flächendeckende Erweiterung dieses Tarifes, also verbiligte An-schlußflüge sowohl in der Bundesre-publik als auch in Malaysia, wird zum L April erwartet.

Weiter expandieren möchte MAS und damit auch Kuala Lumpur im neuen Geschäftsjahr (ab 1. April), So wird in Kürze der dritte Jumbo (Boeing 747) in Dienst gestellt, der als Kombiversion auch die ständig wach-senden Cargoansprüche befriedigen soll. Ab 1. August fliegt dann MAS über den Pazifik zur ersten Destina-

tion in Nordamerika (Los Angeles). Die Regionalstrecken im südostasiatischen Raum bilden allerdings weiterhin den Schwerpunkt des Streckennetzes von MAS. Es funktionieren die "gemeinsamen Dienste" zwischen MAS und Thai Airways auf den Strecken Kuala Lumpur-Bang-kok und Penang-Bangkok und mit Singapore Airlines auf der Strecke Kuala Lumpur-Singapur.

MAS hat mit der im vergangenen Jahr erfolgten Teilprivatisierung einen mutigen Schritt in eine progressive Zukunft gestartet. Am 1. November wurden bereits 30 Prozent des Stammkapitals privatisiert; vorgese-hen ist eine weitere Privatisierung bis zu 50 Prozent.



TOURISMUS / Durchbruch auf neuen Wegen?

# Wer Sonket sucht, der muß nach Kota Bharu

L'inzigartig" und "völlig anders", einen großen Nachteil: Die winterliche So versteht sich Malaysias Tourische Hauptreisezeit der Europäer in mus in einer Selbstdarstellung.

In Deutschland ist freilich Malaysia als Urlaubsland noch kaum bekannt. Ganze 28 000 Deutsche mischten sich im vergangenen Jahr unter die insgesamt 2,9 Millionen Besucher; das sind nur knapp ein Prozent deutsche Touristen. Deutschland-Direktor des TDC Sarkawi gibt sich zu Recht zuversichtlich: Der deutsche Markt ist expansionsfähig. Das soll schon das Jahr 1986 beweisen.

Die touristische Vielfalt Malaysias ist überwältigend. Die tropischen Sonnenstrände locken die meisten Touristen an. Unter ihnen rangiert Penang, die kleine Insel vor der Westküste, an der Spitze; seit dem 14. September vorigen Jahres ist Penang über die 13,5 km lange Brücke (die drittlängste Brücke der Welt!) mit dem Festland verbunden und die Ära des Fährschifftransfers vorüber. Der beliebte Strand von Batu Feringgi ist dadurch noch greifbarer geworden.

Viel weniger bekannt, dafür noch idyllischer sind die ebenfalls der Westküste vorgelagerten legendären Langkawi-Inseln, 99 an der Zahl, unter denen als einzige die Hauntinsel touristisch erschlossen ist. Der Langkawi Club" und die anderen Hotels wollen den besonderen Reiz von Langkawi vermitteln, der freilich unter Wasser liegt, nämlich die bezaubernde tropische Korallenwelt. Schnorchler und Taucher haben allerdings Langkawi längst entdeckt.

Auf Entdeckerreise will die Regierung Malaysias die Touristen aber bald auch an der Ostküste schicken. Die kleine Insel Tioman soll zu einem Taucherparadies werden, wohl wissend, daß sich gerade hier die einzigartige tropische Unterwasserwelt noch entdecken läßt. Malaysia möchte eben seinem hohen Anspruch der Einzigartigkeit Tribut zollen.

Die Festlandküste an der Ostseite Malaysias ist freilich schon längst touristisch entdeckt; man denke nur an Cherating, Tanjong Jara und Kua-la Trengganu. Die Zahl der Besucher hier ist in den letzten Jahren ständig gestiegen. Allerdings hat die Ostküste für den europäischen Ferntouristen

che Hauptreisezeit der Europäer in die Tropen ist gerade hier die Regenzeit des Monsuns. Es ist deshalb nicht von ungefähr, warum bei den Europäern Penang ganz vorne rangiert.

Die kulturellen und geschichtlichen Sehenswürdigkeiten stellen den zweitwichtigsten Tourismusfaktor für Malaysia dar. Die größte Anziehung übt das ehemalige portugiesische Kolonialstädtchen Malacca aus, eine Gründung aus dem 16. Jahrhundert, einstmals als wichtigster Handelsplatz in Fernost gepriesen. Dank seinen vielen historischen Bauten steckt Malacca voller Charme. aber ebenso werden die Touristen auch von den vielen Antiquitätenläden angelockt. Wie stark der Tourismus in Malacca expandiert, zeigt der rasche Anstieg der Hotelkapazität; im letzten Jahr allein wurden mit dem Merlin Inn und dem Ramada Renaissance Hotel zusammen 555 neue Zimmer eröffnet, und in diesem Jahr öffnet das Sheraton Malacca (264 Zimmer) seine Pforten.

Die große kulturelle und geschichtliche Tradition Malaysias atmet freilich auch in allen anderen Städten des Landes; dabei gebührt den Städten Kuala Lumpur und Ipoh eine namentliche Nennung. Und die Ostküste, dort vor allem Kota Bharu und seine Umgebung, präsentiert sich dem Gast durch ihr berühmtes Kunsthandwerk. Hier ist die Heimat der klassischen Batiken, aber hier sind auch die geschickten Silberschmiede Malaysias zu Hause. Und wer das ausgefallene Sonket sucht jene handgewebte Seide, die mit Gold- und Silberfäden durchzogen ist -, der muß eben auch nach Kota Bha-

Der Abenteuertourismus wird aus verschiedenen Gründen besonders propagiert, vor allem, weil die beiden ostmalaysischen, auf der Insel Borneo gelegenen Bundesstaaten Sarawak und Sabah touristisches Neuland darstellen und die verwunschenen Bergländer, unter üppige tropische Regenwälder gehüllt, zur Abenteurertust herausfordern.

MANFRED DOMRÖS

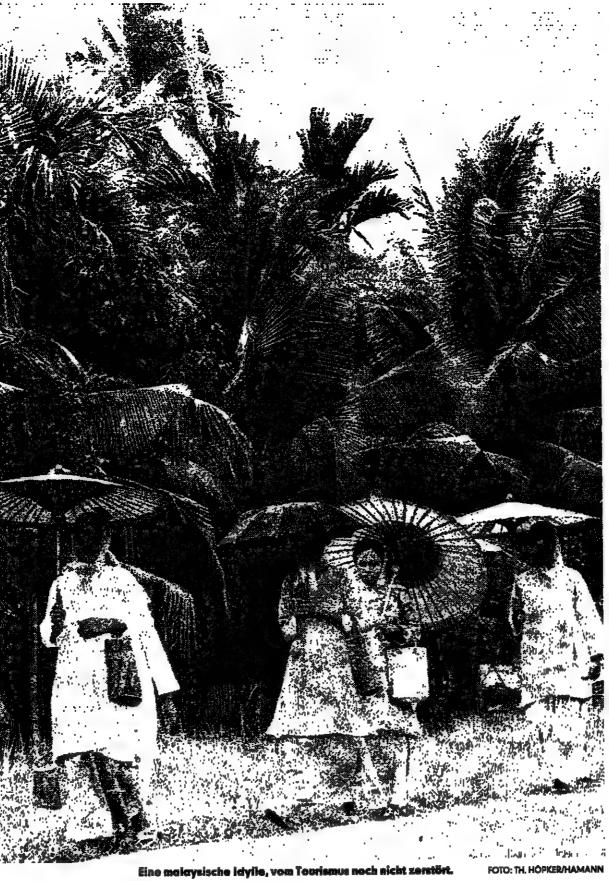

SABAH UND SARAWAK / Ein Park

# Von Bartschweinen und langschwänzigen Makis

sigen Nationalpark nennen. Der Kinabalu Staatspark in Sabah ist wahrscheinlich der bekannteste; der Mount Kinabalu ist einer der höchsten Berge in Südostasien. Nur 86 Kilometer von der Hauptstadt Kota Kinabalu entfernt, erhebt er sich 4104 Meter über Meereshöhe, hoch genug, daß in der Nähe des Gipfels zwergwüchsige, subalpine Vegetation gedeiht. Der Abenteurer kann eine stramme Funf-Stunden-Wanderung zum Gipfel machen.

Mehr als 250 Vogelarten nisten am Kinabalu, einige von ihnen zahm wie das Berg-Schwarzauge und die Freundliche Trilleramsel. Von Kleintieren, wie Eidechsen, Spitzhörnchen (Tupaia), Fledermäusen und Eichhörnchen, wimmelt es nur so.

Einzigartig auf der Welt ist das "Orang Utan Rehabilitationszen-trum" auf Sabah, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Orang Utans, die illegal als Haustiere gehalten wurden, wieder an ihren natürlichen Lebensraum zu gewöhnen.

In Sarawak sind zwei der interessantesten Nationalparks des Landes. Der Niah Nationalpark beherbergt die weltbekannten Niahhöhlen, ungeheure Kalksteinformationen, die ein Paradies für Naturliebhaber und Archäologen sind. Eßbare Vogelnester werden in den Höhlen gesammelt, die auch mit prähistorischen Felszeichnungen ausgeschmückt sind. Die Große Höhle in Niah wurde daher zum historischen Monument erklärt.

In den Höhlen wie auch in dem sie umgebenden Wald des Niah Nationalparks lebt eine vielfältige Tierwelt. In den Höhlen gibt es drei Arten von Schwalben und zwölf Arten von Fledermäusen. Ein besonderes Erlebnis ist es, in Niah den Fledermäusen dabei zuzusehen, wie sie in Millionen aus dem Eingang der Großen Höhle berausgeschossen kommen, ohne sich dabei ins Gehege zu kommen. In den Wäldern teilen sich die langschwänzigen Maki ihr Revier mit dem Nashornvogel (der Sarawaks Wappentier ist), mit Eichhörnchen, fliegenden Eidechsen und vielen Arten von Schmetterlingen.

Obwohl nur über den Fluß zu errei-FOTO: TH. HOPKER/HAMANN chen, bietet der nur 26 Quadratkilo-

Die Staaten Sabah und Sarawak meter große Bako Nationalpark eine kann man fast einen einzigen rie- außergewöhnlich große Artenvielfalt außergewöhnlich große Artenvielfalt auf seiner kleinen Fläche. Hier findet man zwei der faszinierendsten Pflanzenarten, die Ameisenpflanzen und die fleischfressenden Pflanzen. Die Ameisenpflanzen, wie der Paviankopf (Hydrophytum formicarium), Samboko (Myremcodia tuberosa) und die Pitis-pitis kecil (Dschidia) leben in einer Gemeinschaft mit Ameisenkolonien. Die fleischfressenden Krugpflanzen (Nepenthes), Sonnenkraut (Drosera) und Wasserfenchel (Uticularia) gibt es im Überfluß im Kerangasgestrüpp. Langschwanz-Makis, Warane, Schweine und Sambarhirsche gibt es überall. Manchmal sind Langnasenaffen, auch Orang Belanda (Nasalis Larvatus) genannt, zu sehen, die es nur auf Borneo gibt und geschützt sind.

Von den Meeresparks ist der Tunku Abdul Rahman Nationalpark der populärste. Er umfaßt die fünf Inseln Pulau Gaya, Sapi, Mamutik, Mamukan und Sulug, und seine insgesamt 4931 Hektar sind beliebte Taucherund Schnorchelreviere. Die Korallen sind hier besonders schön, so vor allem die seltenen weißen Distichopora und roten Dendrophylia im Meer um Mamutik und Sulug.

Auf den Inseln selbst haben Affen, Eichhörnchen und Schuppentiere (Ameisenfresser) ihre Heimat. Wenn ein Besucher Glück hat, sieht er sogar das Bartschwein mit seiner sehr langen Schnauze und dem Haarbüschel darauf. Ein Ornithologe wäre vollauf damit beschäftigt, alle die Himmelsmegopoden, weißbauchigen Seeadler, buntscheckigen Hornschnäbel, Grüntauben mit rosa Hals und die vielen Arten von Bülbüs (Haarvögel). Fliegenschnäpper und Salanganen (Segler) zu beobachten.

Rantau Abang in Terengganu ist bekannt für seine riesigen lederrückigen Schildkröten, die einmal im Jahr kommen, um ihre Eier am Strand abzulegen, die Schildkröteninsel - Nationalpark an der Ostküste von Sabah - ist bekannt für die kleineren grü-

MALAYSIA Redaktion: H.-H. Holzamer, Bonn Anzeigen: Hans Blehi, Hamburg



Abenteuer für Entdecker. Malaysia.



Unberührte Tropeninseln, unerforschte Regenwälder, palmenüberschattete Strände. Reiche Vergangenheit, verschiedene Kulturen, internationale Hotels

und pulsierendes Leben zwischen Wolkenkratzern. Geheimnisvolle Höhlen, Nationalparks, Orang Utans. Chinesische Märkte und moderne Einkaufszentren. Kulinarische Genüsse und die außergewöhnliche malaysische Liebenswürdigkeit. Nur Malaysia bietet Ihnen so viele Abenteuer und Kontraste. Schreiben Sie uns oder rufen Sie an: Fremdenverkehrsbüro Malaysia, Am Salzhaus 6, 6000 Frankfurt/Main 1, Telefon: 0 69/28 37 82.



Postik Wirtschaft Kultur

**Aktnelles** 

Span

Reise

Gott und die Wei

Auto und Verkeh

Koin

fract

Fac

£35.7.7 <u>ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಕ</u> de Calefia 100 mg - 2 mg eghio 1900 L groups 1 3

ń

er die

Von M die de griff d Razak denen wirtsc Malaie sen ur sein O Rasser war ei unter . ständr dabei, stung Stolz 2 Ansch und zi von Pe Mahat lung (

einer

milie c

ist seu

Sch

gein S

nen. S

fung w zu dia Übel ı und ü scheid Dosen richtig nicht 61 jähr. Malaie dem M nicht i jedoch schriel "The ? laien d eben'bi sen in würde ihrer **Introv** 

und si

# Damit Erich Honecker kommen kann

ACHT THESEN ZUR BELEBUNG DER DEUTSCH-DEUTSCHEN BEZIEHUNGEN



Günter Gaus EXKLUSIV

Er gibt freundliche Interviews und schickt seine Send-boten an den Rhein. Aber den überfälligen Besuch in Bonn schiebt Honecker hinaus. Warum? Hält Moskau ihn am kurzen Zügel? Oder richten Wiederver-einigungs-Illusionisten eine zweite Mauer auf? Günter Gaus gibt Antworten. Er zeigt, wie der tote Punkt in den deutsch-deutschen Beziehungen überwunden

Jetzt exklusiv in DEUTSCHES ALLGEMEINES SONNTAGSBLATT.

# DEUTSCHES ALLGEMEINES

UNABHÄNGIGE WOCHENZETTUNG FÜR POLITIK WIRTSCHAFT KULTUR

Eine Woche Weltgeschehen – kritisch, christlich, kreativ

Dänische

Fertighäuser

Lieferung und Montage von Ein- untramilienhäusern als Ausbeuhausern

Wir suchen

Sie suchen

Wir bieten

für einige freie Standorte in der Bundesrepublik eine soli-

de Basis für Ihre Existenzgrün-

dung. Finanzierung mit öffent-

lichen Mitteln möglich, Eigen-kapital erforderlich.

Nehmen Sie Kontakt mit uns

ats Vertriebspertner serer hochwertigen Produkte, senten melden sich bitte unter i en WELT-Verlag, Postfaci 10 08 64, 4300 Essen

sichere Existenzgrund-

#### Und so erhalten Sie das DEUTSCHE ALLGEMEINE SONNTAGSBLATT:

**SO.** 

O Im gut sortierten Zeitschriftenhandel.

O Bitte senden Sie mir zwei kosteniose Probeexemplare mit den Thesen von Günter Gaus.

#### oder so.

O Bitte senden Sie mir die beiden Ausgaben mit den Thesen von Günter Gaus kostenios zu und richten danach ein 6-Monats-Testabonnement zum monatlichen Bezugspreis von DM 13,30-(inkl. MwSt.) für mich ein. Wenn Sie innerhalb dieser 6 Monate nichts von mir hören, bleibe ich auch danach Leser mit jederzeitigem Kündigungsrecht.

PLZ/Ort Unterschrift Ich habe davon Kenntnis genommen, daß ich diese Bestellung innerhalb einer Woche schriftlich widerrufen kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung

Unser kleiner Dank für Ihr Testabonnement: 10 Postkarten mit

Karikaturen aus DEUTSCHES ALLGEMEINES SONNTAGSBLATT. Mittelweg 111 · 2000 Hamburg 13 · Tel. 040/44 7011

#### 

Audioweit, das sind besonders interessante Vorträge auf Kassetten über Themen des Lebens in unserer Zeit, gesprochen von berühmten Autoren selbst, produziert für den Autofahrer hinter dem Steuer, die wißbegierige Hausfrau, den wandernden Studenten. In Amerika bereits ein Millionengeschäft, jetzt auch in Deutschland. Für den Vertrieb suchen wir in einigen Gebieten der Bundesrepublik noch unternehmerische Persönlichkeiten mit viel Initiative und Freude am Verkaufen als

# Gebiets-Händler

die sich eine lukrative und zukunftselchere Existenz bei geringem Kapitaleinsatz aufbauen möchten, Wenden Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch an unseren Beauftragten, Herm Meyer.



Industriegebiet, Siemensstr. 4 D-7251 Wimshelm bei Pforzheim Telefon 0 70 44 / 40 55 und 40 56

#### Wegen Auslauf der eigenen Produktion sucht Maschinenbaubetrieb die Übernahme einer Fertigung.

Zuschr, erb. unt. B 8789 an WELT-Verl, Postf. 10 08 84, 4300 Essen

Dynamische amerikan. Im- u. Exportfirma m. schweizer, u. deutsch. Monagement, Sitz in Houston/Texas, Ober-nimmt Marketing u. Verkauf interessanter Produkte aller Art u. Einfüh-

Telifiaber I. Varirielstima neue Produkte im Fotober., Franchise nur solv. Inter. mit Kepitalmachw. Zuschr. erb. u. G 8772 an WELT-Verla

Für einen neuen Weg der Förder-werbung (caritativ) Partner ab 100 000,- DM ges. Ang. unt. B 6767 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Betriebsanalyse Bankengespräche Liquiditätsbeschaffung Marketing Krisenmanagement Konkursabwendung

Marktanalyse **Standortanalyse** n einem Gespräch in Ihrem Heu zur Verfügung.



lon 02 11 / 8 90 33 12

auf unter B 8544 an WELT-Verlag, Poetfach 10 08 64, 4300 Biete im Raum Berlin

trockenes und beheizbares Rampenis-per, geeignet als Auslieferungslager für Wirtschaftsgüter jeglicher Art so-wie repräsentativa Büroräume. Sin-und Auslagerung sowie Zustellung an Stadtkunden kann mit eigenem Fuhr-park und Stammpersonal übernom-

men werden Zuschr. erb. u. C 8768 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

# Kreatives Team plant, entwirft, führt aus vom Prospekt bls zum Messestand. Info: 6 25 21 / 46 %

Geschäftspartner(in) m. Eigenkapital von Videokette für Videothek (Ladenzeit: 14–20 Uhr) vor Ort gesucht. Kontaktaufnahme bei Vertriebs-Tel. 4 III 01 / 11/72

Côte d'Azer, Cannes

Übernehme Aufträge, Vertre-ungen oder Ihr Büro in Cannes

Tel. 00 33 93 / 43 12 87 oder unter A 8788 an WELT-Verlag, Post-

fach 10 08 64, 4300 Essen.

TEMPERGUSS aus Spanieu

GTW-40, GTW-S-38, GTS-35

(Fa., Kerenski S. A. P. O. Box 702, E-48011 Bilbeo)

Hannover-Messe, Halle 21

Schweizer Firma

(Năhe Zürich) übernimmt folge

de Dienstleistungen: Einlagerung und Lagerhaltung (ca. 60–80 m²)

Bestellbearbeitung, Versand (Bahn, Post, Camion) und Rech-

nungswesen (Telexanschluß). Zuschr. bitte an Chiffre 44–63 220

Publicitas, Postfach, CH-8021 Zürich.

IHRE WERBUNG

ittlere und große Serien für

che Dame, zuverlässig korrekt, perf. franz.

#### Leistungsfähiger **Lohnfertiger** sucht

#### mechanische oder elektrotechn. Montagearbeit

- Montage von Baugruppen und Geräten einschi. Prüfung, Verpackung und Versand.
- Gute Maschinenausstattung und eigener Fransportdienst.
- 650 Mitarbeiter

Anfragen bitte an

Wilhelmshavener Werkstätten (WfB): z. Hd. H, Pfaus (Tel. 0 44 21 / 20 20 30)

2940 Wilhelmshaven, Postfach 530.

Obernahme von GENERALVERTRETUNGEN und HANDELSAGENTUREN

für den Großraum Hamburg gesucht. hr. erb. unt. R 8801 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Em

Türkisch - Doutsch Doutsch - Türkisch

# Ubersetzung

von Akademiker (zuverlässig und diskret). Tel. 05 61 / 40 71 14





Komfortabel Junge Leute wollen lieber mehr Geld mit dem
Frachter auf als mehr
Freizeit mehr Geld

| Kulturreisen: | Schach mit Für Arien von Domingo ist kein Weg zu weit Denkspiele

Großmeister

Norfolk: Riesige Pinien mit glänzenden Silberfäden

Mit Skiern auf die Gipfel der Ötztaler Alpen

Gourmettip: Neue Küche in Lübecks Altstadt – Wullenwever



# Fachwerkdörfer in malerischen Tälern Auf Pisten und Loipen

Pfarrherren aus dem Bergischen und Lehrer aus dem Ruhrgebiet entdeckten vor mehr als einem Jahrhundert die bewaldeten Berge und die malerischen Bachtäler, den Charme der schwarzweißen Fachwerkdörfer und die knorrige Freundschung, die auch heutzutage keine spektakulären Erlebnisse, doch erholsame Ferien verheißt.

Wettergarantien können nicht gegeben werden: weder strahlende Sonne zur "guten" Jahreszeit noch Schnee im Winter. Auch nicht im Hochsauerland, das aber dennoch in der Lage ist, sich mit den ersten Schneeflocken auf die Bewältigung des dann einsetzenden Massenansturms vor allem aus dem Ruhrgebiet einzurichten.

In Wildewiese beispielsweise beginnen mit dem ersten Morgenlicht die Skilifte zu laufen - der Schomberg-Lift zum Beispiel, der zur längsten Abfahrt des Sauerlandes hinaufschleppt. Um die frühe Stunde steht dann auch der Fachmann bereit, der den Gästen die Skier heiß wachsen oder auch die Kanten abschleifen kann. Die Skilehrer-alles "Fachleute für Lang- und Abfahrtslauf - sind ebenfalls nicht schlecht beschäftigt, wird uns versichert. Sie stellen Vierjährige zum ersten sansten Hangabwärtsslalom auf die Bretter und ältere Herrschaften. Im Sauerland fallen auch die Anfänger nicht auf. Wir sahen Großfamilien beim Üben am Poppenberg hinter Brilan, we auch Fortgeschrittene ein geeignetes Gelände finden. Das gibt es auch in Sundern und um den Kahlen Asten, bei

Meschede, Olsberg und Fredeburg. Auch für die Rodler ist gesorgt. Und für den Wanderer im Schnes

werden etwa 5000 Kilometer Wege geschoben. (Von Frühling bis Herbst gibt es dann 20 000 Kilometer gepflegter Pfade). Ziele sind kleine Wegkapellen und alte Dorfkirchen. Vor den alten Höfen sollte man verweilen, um die Inschriften zu entzifweisheit oder das Selbstbewußtsein des einstigen Bauherrn auch an Hotels und Gasthöfen, die per Balkeninschrift ihr Alter und ihre Vergangenheit als Rauernhof verraien.

In Oberkirchen beispielsweise behauptet sich seit 1774 der Gasthof Schütte in der nun 18. Generation. "Zur Aufnahme der ... Extra-Reisenden und Couriere muß ein anständiges, im Winter erwärmtes und erleuchtetes Zimmer...in Bereitschaft gehalten werden" war die Regel des Gasthofes, der jahrhundertelang Poststation war.

Heute dürfte es einem "vom General-Postamte approbirten Preis-Courant" kaum möglich sein, an Schwimmbädern und Sauna oder allein am Frühstücks-Buffett Maß zu nehmen. Denn verspricht die Küche auch "frische, leichte und vielseitige Kost", sieht die erste Mahlzeit des Tages die hausgemachte Blut- und Leberwurst vor. Und der Schinken ist in zartem Rosa und sanftem Duft eine Kreation der Hausherrin persönlich. Sie behandelt das Wunderwerk selbst durch vier Wochen: begießen und wenden und schleißlich räuchern und trocknen an der Sauerland-Luft bis zum ersten Anschnitt ein Jahr nach der Reife.

Oberkirchen zeigt sich im heiteren schwarz-weißen Fachwerk, und in Nordenau sieht man mit der Verschieferung nicht nur der wetterzugeAspekt. Mit etlichen Hotels und der Anerkennung zum Luftkurort hat man ganz auf Gäste gesetzt. Schmallenberg indes gibt sich städtisch mit seinen langen Straßenzügen und klassizistischen Schieferfassaden.

Schwarze Balken und weiße Gefache behaupten sich in Fredeburg dessen Söhne früher der Armut als wandernde Handelsleute zu entfliehen suchten - als Fröhlichmacher im Kneipp-Badeörtchen. Später kam Fredeburg wegen der "Schwammklöpper" zu Ruhm, als der Buchenschwamm der Sauerländer Wälder zu Zunder und Wundschwamm verarbeitet wurde und so gefragt war, daß

man das Rohmaterial aus Schweden kommen lassen

Dann wurden Schieferlager entdeckt, von deren Abbau und Verarbeitung das Museum in Holthausen berichtet. Zugleich lernt der Gast dort, daß hier der Feuernicht ausgestorben und welche Pflanzen der Wanentdecken und welchen Tieren er begegnen wird.

Doch in Fredelassen sich interessante Fahrradferien verleben: Der Gast kann durchs Sorpetal radein oder rund um einrichten läßt. Bei der "Großen Hawerland-Tour" ist Bracht, das Heimatdorf der Sauerländer Mundart-Poetin Christine Koch, kennenzulernen. Oder Wormbach - ein stimmungsvoller Platz mit einer Kirche, wölbekappen und -grate tragen das Abbild des Himmels. Von Hochaltar und Kanzel und zu Füßen der heili-Walburgs betrachten pausbakkige Kinder den Gast mit ernstem ULRIKE LIEB-SCHÄFER

Information: Amt für Fremdenver kehrsförderung Hochsauerlandkreis, Postfach 14 60, 5790 Brilon.



# im Vorgarten des Reviers

stimme vom Tonband der regionalen in der Hauptsaison ab und an auch Schneeauskunft versichert. Und auch die 13 000 Betten der Gemeinde nicht sonst ist eigentlich alles vorhanden. Insgesamt 55 Lifte versuchen, die andrängenden Skifahrer über das Gebiet zu verteilen. Bei 70 bis 90 Zentimeter festen Altschnees heißt es gar Ski und Rodel sehr gut". Skischulen betreuen die Lernwilligen. Und wer mag, findet später in der "Skihütte", der "Tenne" oder der Bar des Kurhotels Claassen den nötigen Rahmen fürs zünftige Après-Ski. Es ist alles vorhanden, nur liegt Winterberg eben nicht im Hochgebirge, sondern im Hochsauerland.

Kein Grund, nicht selbstbewußt zu sein. Hier gibt es sie zwar nicht, die kilometerlangen Ski-Autobahnen oder einsamen Tiefschneehänge, und nicht einmal der längsten Piste des Saverlands kann sich Winterberg rühmen. "Es gibt da einen Ort, der dies für sich in Anspruch nimmt", erläutert Hans Eckert von der Kurverwaltung vage. "Doch wir", seine Stimme hebt sich, wir haben hier den besten Alpin-Hang."

Da ist es, das Reizwort, das den ständigen Vergleich des sauerländischen Wintersportzentrums mit den von der Natur großzügiger bedachten Urlaubsorten herausfordert. Zwangsläufig muß Winterberg da zurückstehen. Auch ist es in den "Westfälischen Alpen" nicht immer so gut um die nötige Schneemenge bestellt. Aber Winterbergs Bilanz kann sich in der Tat sehen lassen.

25 000 Besucher wurden allein am Karnevalswochenende gezählt. Bis

Das "winterliche Wetter ist präch-tig", wie die fröhliche Damen-Zeit an Wochenenden ein. So reichen aus, und die Gäste müssen bis zu 20 oder 30 Kilometer entfernt in Nachbarorte vermittelt werden. Besucher kommen nicht nur aus dem Ruhrgebiet oder dem übrigen Westfalen, sondem auch aus Dänemark, Belgien, Frankreich, Großbritannien oder den Niederlanden. Für sie ist die Anreise oft weniger als halb so lang wie nach Davos oder ins Grödnertal Dazu kommen natürlich die zahlreichen Tagesausflügler von Rhein und Ruhr.

> Da nimmt man gern in Kauf, daß in der frischen Waldhuft der Duft der ganz großen Skiwelt nicht so genau auszumachen ist. Doch eine Eisbahn gibt's auch, und ab 1987 finden sogar wieder Wettkämpse auf der bis dahin ausgebauten, modernen Bob- und Rodelbahn statt. Für Abwechslung der Skisportler sorgen rund 220 Loipen-Kilometer oder das Liftkarussell am 841 Meter hohen Kahlen Asten, die Tageskarte zu 25 Mark für Erwachsene, 20 Mark für Kinder. So lernt man nebenbei auch noch die höchste Erhebung des Sauerlandes kennen. Und wer sich am Bobhaus in den Slalomhang stürzen will, sollte in der Tat schon etwas vom alpinen Skilauf verstehen und seine Bretter be-

Im Grunde ist eben fast alles in Winterberg vorhanden. JÖRG STRATMANN

# **NACHRICHTEN**

#### Moskau in Hamburg

Die UdSSR beteiligt sich zum ersten Mal an der Ausstellung "Reisen '86", die morgen in Hamburg beginnt. Die Sowjets versprechen sich von der Hamburger Ausstellung einen Touristenzuwachs, da die Verbindungen aus dem norddeutschen Raum nach Leningrad sehr gut sind. Bis zum 23. Februar wollen 356 Aussteller um die Gunst der Urlauber werben. Allein 36 Länder sind auf dieser größten touristischen Publikumsausstellung der Bundesrepublik vertreten. Die Hälfte der Aussteller kommt aus Deutschland.

### "Anspruchsausweis"

Wer im Ausland Skiurlaub macht, sollte einen "Anspruchsausweis" seiner Krankenkasse in den Ferienkoffer packen. Der Grund: Bei einem eventuellen Skiunfall übernehmen die meisten Krankenkassen des Auslands die Krankenhauskosten nur dann, wenn der Verunglückte diesen Schein aufweisen kann. Überdies ist es empfehlenswert, sich vor Ort nach jenen Ärzten zu erkundigen, die Kassenpatienten akzeptieren.

#### "Grüne Karte"

Autourlauber brauchen auch nach dem Beitritt Spaniens und Portugals die \_grüne Karte" als Versicherungsnachweis. In diesem Zusammenhang macht der Deutsche Touring Automobil Club darauf aufmerksam, daß bei spanischen Autobesitzern keine Versicherungspflicht für Sachschäden, sondern nur für Personenschäden besteht. Es ist also empfehlenswert, eine Vollkasko-Versicherung

# Reiselust steigt

Die ausländischen Ferienregionen rechnen im Reisesommer 1986 mit mindestens fünf Prozent mehr Prognose begründete der Präsident der ausländischen Touristikländer in der Bundesrepublik, Claudio Bonvecchio (Italien), mit der guten wirtschaftlichen Lage in der Bundesrepublik.

# Australisches Disneyland

Nach sieben Jahren Planung und Arbeit wurde jetzt "Wonderland", die australische Version von Disneyland, fertiggestellt. 65 Millionen australische Dollar hat der Park in Sydneys westlichen Vororten gekostet, der nunmehr der größte Vergnügungspark in der südlichen Hemisphäre ist. Vier Open-air-Theater sorgen für Unterhaltung und 80 Künstler sind beschäftigt.

# Winterurlaub gesund

Die meisten Menschen erholen sich im Winterurlaub besser als in den Sommerferien. Dies zumindest ist die Ansicht des Gesundheitsdienstes der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK), der jetzt die Bürger aufgefordert hat, sich über ihre Urlaubsplanung auch unter diesen Gesichtspunkten Gedanken zu machen. Die niedrigen Temperaturen zwingen die Urlauher dazu, für mehr Bewegung zu sorgen. "Das stärkt Herz und Kreislauf, festigt Kondition und Widerstandskraft des Körpers und hält gesünder", meint die DAK.

# Neu. Neu. Neu. Nicht neu.

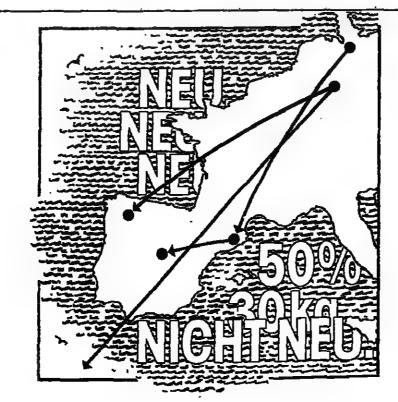

Gute Nachrichten für alle, die geschäftlich oder zum Vergnügen nach Spanien wollen: Neu sind die Nonstop-Flüge von Hamburg nach Barcelona und weiter direkt nach Madrid; von beiden Flughäfen haben Sie beste Anschlüsse auch in Spaniens Urlaubsgebiete.

Neu sind die Nonstop-Flüge von Düsseldorf nach Teneriffa und weiter direkt nach Las Palmas.

Neu sind die Nonstop-Flüge von Düsseldorf nach Santiago de Compostela.

Nicht neu ist, was man als Geschäftsreisender, aber nicht nur als solcher, davon hat, wenn man mit der Iberia in der Preference Class fliegt: Vorzugs-Service zum Normaltarif. Separate Kabine. Sitzplatzreservierung in der Raucher- oder Nichtraucherzone. Separates, besonders schnelles Einchecken. 30 kg Freigepäck. Ehegattentarif: Die Reisebegleiterin zahlt nur 50% des normalen Flugpreises. VIP-Lounges in Düsseldorf\* Madrid und Barcelona

Urlauber sollten nach den Iberiaflieg & spar-Tarifen mit ihren hochinteressanten Ermäßigungen fragen.

Daß die Iberia das dichteste Streckennetz Spaniens hat, haben Sie sich vermutlich schon gedacht. Mehr erzählt Ihnen gerne Iberia oder Ihr IATA-Reisebüro. "Auskringe am Abfertigungsschalter der Überia

| Die neueste | <u>ra unserer vielen Flüge</u> | nach Spanien   |       |
|-------------|--------------------------------|----------------|-------|
| Ah 10 1.86  | von Hamburg ah 15.05           | an Barcelona   | IT 40 |
| Mo, Ml. Fr  |                                | an Madrid      | 19,15 |
| Ab 30 3.86  | von Dusseldorf ah 18.00        | an Tenenfia    | 21.30 |
| Frentag     |                                | an Las Palmas  | 22.45 |
| Ah 1.786    | von Dosseldorf ab 18.05        | an Santiago de |       |
| Freitag     |                                | Compostela     | 20.5t |

η**)**-

ar-

шf

ie Li-



denen Malaic sen ur er die

Ausführt Information

Bergschafen

FRISCHZELLEN-THERAPIE

Einschl. Injektionen von Thymusgewebe

Aufbereitet im eigenen Labor Wirkt regenerierend

auf den alternden Gesamtorganismus sowie gezielt

auf einzelne Organe.

CHELAT-THERAPIE

praktische Erfahrung mit diesem Heilverfahren

SANATORIUM

DIE VIER JAHRESZEITEN

Färberweg 12, D-8183 Rottach-Egern, Tel. 08022-26780 und 24041

Ärztliche Leitung

■ Bei arteriellen Durchblutungsstörungen ● 5jährige Psychosomatische Privatklinik

Kurheim Großensee ASTHMA-KUNIKE BAD NAUHEIM Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

Seelische, vegetative und körperliche

frischzellen

Thymuskuren

ton-Therapie, Akupunktur, ambulante Behandlunge n geleitet. Fel. 04154-62 11 Jahren 2077 Großensee

Erkrankungen, Entziehungen, Individual- oder Pauschalbehandlung (Kassen), 25 Patienten

© Entwähnung von Aerosal-Mißbrauch 🕒 Einsporung von Cortison-Präparaten Prospekt anfordern: 6350 Bad Nauheim, Tel.: 06032/81716

SANATORIÚM KURKLINIK BAD BERGZABERN Am Wonneberg 9 - Telefon 0 63 43 / 20 21 - Telex 4 53 475 Alles unter einem Dach





Kontaktaurnahme mit dem Sekretariat der Psychosomatischen Fachklinik, Parkstr. 25, 4902 Bed Salzuffen, Tel. 0 52 22 / 18 01 11 - 2,

#### Die meisten Menschen in der Bundesrepublik

sind zu dick! In der Schussental Klinik gibt es die Möglichkeit, durch Ernäh-rungsberatung die Zubereitung

Check up Ermittlung von Risikofaktoren, Medizinische Bader, Moor, CO<sub>2</sub> Trocken-

Frischzellen-Zentrum

Fürstenhof 2

**4712 WERNE** 

Tel. 02389-3883

2852 Bederkesa 9 Telefon 04745/292

Michtoperative Rehaudiung von Erkrankungen der Prostata sowie Reizblase bei Frauen

Kurbela Ludwigsbad, 8292 Bed Ajbila; Fuchärzüliche Leitung

Fürstenhof

under Kostformen zu er-

arkrankungen, insbesondere Diabetes werden medizinisch und ein Team erlahrener Fach-

erzte und Psychotherapeuten sorgen für eine erfolgreiche Heilmaßnahme. Modern ausgestattete Enzel-zimmer mit Telefon, Sport- und Frebzeitelnrichtungen im Hause Eine Maßnahme in der Schussentel Klinik ist beihilfe-

Schussental Klinik // Aulendorf

Posti. 1151, Abt. 5 - D - 7960 Auken Tel. 07525/79-2707

## ZELLTHERAPIE nach Professor Niehans

Thymuskur บกส์ Ozontherapie

Ohne Klinikaufenthalt im Landgasthof Friedenmiilide

Zelitherapie im Labertal Papiermühle 2 - 8411 Laaben Tel. 09498 / 19 09

**GRAETHER** REDUKTIO 800 biologische

vegetarische

Kalorien Fröhlich entachlacken und abnehmen mit Frischkost – reich an Vitaminen und Belleststoffen. Lebendig und abwechstungsreich. info: Graether-Atem- & Naturtiell-sanatorium - 7242 Domhan-Fürnsal Freudenstadt - Tel. (0 74 55) 10 21

Zelltherapie u. THX iologische Regenerationskoren – Zelltherapie pach Prof. Nieham

Schrothlur
HCG-gezielte Gewichtssbnahme
HCG-gezielte Gewichtssbnahme
Neuraitherapie (nach Dr. Huncke)
Kneippkuren
Ozoo-Eigenblutte handlung
Modernes Haus, Waldbage: Hallenbad.
Whirhpool. Sauna, Tenuisplatz, Gymnastikraum, Solurium, Liegewiese.
Beihilfefähig für Schroth u. Kneipp.
VP 36.- bis 84.- DM. Kurabtellung
Langjährige ärzeliche Erfahrung

Kurhotel 🐠 Bärenstein 4934 Horn-Bad Meinberg 1





- nur Sezialfürsorge ist populär – wann als Folge von Straß (persönlich oder beruflich) psychieche und/oder k\u00fcrparliche Beschwerden, off verbunden mit Abh\u00e4ngigkeiten (Medikamente u\_a) auftreten. Die Zeit ist knapp. Des Therapienweeu mit\u00e4n hoch, die Behandlung menschernw\u00e4ndig und diskret sein. Dazu bedarf as einer speziellen Einrichtung, Wir schufen vor 1\u00fc Jehren die Psychosomatische Fechklinik in Bad Selzufien zur schreiten, qualifizierten und diskreten Behandlung dieser Beschwerden bei diesem Personenkreis. Mit Erfolg!

# Testen Sie für DM 500,- Ihre Gesundheit!

Herz – Kreistaat – Magen – Darm – Leber – Bauchspeicheldräse – Zucker 3 Tage Halbpension mit Frühstücksbuffet und kalorienammen

Feinschmecker-Menu Zimmer mit 8ad, WC, Farbfernseher und Loggie oder Balkon Schwimmbed (28°), Sauna, 1 Voltmassage od. Naturtangopackung Sämtliche internistische Untersuchungen (Labor, EKG und Schlußbericht)

much erhalben Sie ebenfalls Inform 7 Tage "Regenerationskur" mit Frischzellen 14 Tage "Schlank schlemmen" (Gourmet-Diät mit Speiseplan)

HOIEL VICTORIA 6996 Bad Mergentkeim - Tel. 0 79 31 / 59 38 - Telex 7-4224 ischen Straße" (zwischen Wirzburg und Rothenburg o. d. T.)



21 Tage "Die Klassisc

Arztlich geleitete Sanatorien und Kli



Hochriesweg 5 Telefog 0 80 34/10 51 Telex 525 501 imbuv d

Neue Wege für Ihre Gesundheit

nedizin und Arzibehen Naturheilverfahme, in Dison

Konzentrationsschwäche Erschöpfun
 Allgemerner Vitsifisissverlugt
 Biolog, Turnorvorsorge, Turnerbegfelt- II
 Nachbefandlung
 Sportverletzungen

#### KURHOTEL RESIDENZ WARDSHEN rechtallee 35, 8532, Tel. (0 98 41) 9 11, b. Rothenburg c. d. T. CHELAT-Behandlung, 20 Infusionen, 28 Übern., VP, DM 5.074,-

SAUERSTOFF nach Prof. M. v. Ardenna, 14 Übern., VP, DM 1.612, WIEDEMANN-KUR, Grundregeneration, 22 Übern., VP, DM 2.746, ARTHROSE-Behandlung (Mistelextrakte), 14 Übern., VP, DM 1.682, THYMUS-KUR, 10 Injektionen, 22 Übern., VP, DM 2.376,-

Ärztlich geleitetes Haus, Schwerpunkt Naturhellkunde, Komfortzimmer, Bad/Balkon, TV, Radio, Hallenbad, Solarium, Sauna, Badeebt, anspruchsvolle Gastronomie, Diaten. EZ-Zuschi. p. T. 16,-

#### Zentrum für Ganzheitsmedizin Bad Münster a. Stein-Ebernburg

Ärztliche Leitung

● immunerkrankungen Chronische Krankheiter Rheumatische Erkrankungen Regenerations-Kuren ● Vor- und Nachbehandlung bei

Das Haus ist beihilfefähig Banatorium Plehn Kurhausstraße 8 6552 Bad Münster-Ebg. Tel, 0 67 08 / 83-0



• IMMUN-THERAPIE • SERUM-THERAPIE

OTHYMUS-THERAPIE

• SAUERSTOFF-THERAPIE

ZELL-THERAPIE

# Super-Sauerstoff Eine bahnbrechende Weiterentwicklung der Saueraloff-Therapie, verbessert Organtunktionen, Gehluftdrügkeit, Zeitstoffgantunktionen, Gehluftdrügkeit, Zeitstoffgeneraloft-Therapie, verbessert Schiebteit

Kurzentrum Oberland · Bad Wiessee

Über 30 Jahre äzztliche Erfahrung in der Behandlung nach der Original-Methode von Prof. Dr. Niebans (incl. Thymus-Zellen) im Sanatorium am Könicstuhl. Informationen über das natürliche, biologische Heilverfahren und über das seit 1950 unter gleicher ärztlicher eitung stehende Sanatorium kostenios anfordern durch: Sanatorium am Königstuhl, 5401 Rhens/Rhein, Koblenzer Straße 9/3, @ (02628) 2021 + 1725

## - PSORIASIS (Stoffmechasts NEURODERMITIS andere chronische HAUTLEIDEN und ALLERGIEN lerlangen Sie unsere Dokumentation Begleitpersonen sind willkommen.

CH-1854 LEYSIN VD TEL. 0041 - 25/34 2581

Frischzellen Regenerationskuren THX-Kuren Chelat-Therapie Ausführliches Informationsmaterial



Prostata-Leiden? Kurtiotei CH-9410 Heider Klimakurort (iber dem Bodensee (Schweiz) Telefon 00 41 71 / 91 11 15 Satt 25 Jahren Speziafklinik

#### Fitness-Kuren im Herzen

von Hamburg



Wiedemann-Kur DM 1290,-Frischzellen-Kur DM 1090.-- 8 Organoranarste -

Sauerstoff-/Ozon-Knr DM 990,-Aslan-Procain-Kur DM 690;-

- 12 Injektionen Thymus-THX-Kur DM 690,-12 Injektiones –



Zelitherapie am Schliemen KURHOTEL STOLZEN' in ruhiger Lage – 18 Betten in der schonsten Gegend Bayerns Info 9 80 25 " 7 19 38, auch Sa. So.

# FRISCHZELLEN

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

- 35 Jahre Erfahrung -
  - 550.000 Injektionen –

Eigene Herde speziell gezüchteter <u>Bergschafe</u> — die optimalen Spendertiere original nach <del>Prof.</del> Niehans

- Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei: Herz- und Kreislaufsförungen
- Chronischer Bronchitis und Asthma ● Erschöpfungszuständen (z.B. Managerkrankheit)
- Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule
- Funktionsstörungen im Nieren- und Blasen-System
- Potenzstörungen

k h3

The state of the s

7. T. T.

-

7 L.

El marian.

Service Control

Holid

mit de

24.11 ·

55 27 m

1 m 2 m

2X'3

75

 $\mathcal{I}_{m}(z)$ 

2000

100

202020

 $g^{-1}(x) = 0$ 

72-2-1 72-2-1

Da Gallerie

. चेंच्य<del>ेना</del> हो

September 1

Man com

4 die Fe

A CO

r(j. c. 🥫

 $c_{1},\ldots$ 

 $N_{-1}$ 

£35

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie Sanatorium Block 1 Browneckstr. 53, 8172 Lenggries
Telefon 0.80 42/2011, FS 5-26 231

Btx # 25522# Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informationsmaterial – bitte Alter und Beschwerden nennen.

# eigener Schafzucht · 60 Morgen großer Bauernhof 30 Jahra Erfahrung

Ein biologisches Heilverfahren u. a. bei: Arthrosis u. Bandscheibe ● Kreislaufstörungen, Impotenz ● Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden ● Magen-/ Darmkrankh. Chron. Bronchitis, Asthma, Emphysem, Herz Westdeutsches Zentrum für Prischzeittherapie –

Sanatorium Wantia 5802 Wetter-Rufur 1, im Mühlenteich 56 Telefon (02335) 7791

Verlangen Sie kostenlos unsere Information A

#### Frischzeilen am Tegernsee

frisch im eigenen Labor zubereitet tierärztlich überwachte Bergschafherde
 ärztliche Leitung mit 10-jähriger

Frischzeilenerfahrung

Biologisch-natürliche Behandlung
bei vielen Organschäden und BUSCHA Verschleißerscheinungen einformation auf Anfrage -

FRISCHZELLENSANATORIUM GmbH 8183 Rottach-Egern/Obb Kifilingerstrafie 24-26 (Hotel Bachmair/See) Tel. (0 80 22) 2 40 33

- 20 Jahra Knelpp-Sanatorium v. Thümen/Teutoburger Wald
- 20 JBNT'S Kresppi-Sarrandortum V. Intument / Inducation Valla.

  Viz.1 gel. biol. Emouerungskuren, bez Ib. Schliddrüsen-, Wirbeis. -Erk., Arthroson, Pheuma, 
  inzzifwiedzuf, Gallefluber, Bronchien, Schlidistön, Erschopfung, Migräne, Krampladern, 
  pill. Beinen, Disbet, Krebsvor- u. Nachs, Heitöldt, Lymphdrahange Dauerbrasse, Lunstein, 
  Ther., Pauschellur eb DM 1570, Betrillefähig, Auf Wunsch Naural- u. Sauerstoff-Mehruchnit-Therapie nach Prof. v. Antenne, Prakt, Kurse u. gelstieswisserachstilliche VorarbjeMochenendelssiberde, Sesonders Angebote für Gesundheit und Kufur im Fabrusr 1996

  1690 Debmald 17 (Knetpp-Kurert Hiddesen) Telefan (0.52.21) 8.85.26 und 8.9178.

Ruhe Erholong William Enlapannung Regeneration im Sonnenhot Rad Iburg" Klin. Kur-Kneippsanatorium GmbH rzt im Hause. Litt. große Kurmiltelabtig. alle Diatinrman. Abhahmekoet. Bymnastik. Sauna Izilanbad 30° Sennenliegen u.-himmel. Hausprospakt. VP 60.–913.–7ag. günstige Zimmer n der Dependance - Krankenkasse nach § 184a RVO - Beihille nach § 6 BVC von DM 80.- Tag 4505 Bad Iburg, Teutoburger Wald, Pf, 1240, Tel. 05403/403-0

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 328 Bod Pyrmont, Schioßplotz 1, Tel. 05281/63 63 u. 52 74 In Kurzentrum unmittelhar zum Palmengarten u. Kurpark gelegen, fachärztliche Betreuung b. Herz- u. Kreislaufkrankheiten, Rheums- u. Gelenktrankheiten mit den Pyrmonter Hellmitteln. Psychosomat. Aspekte u. blimeren Krankheiten, Lebensberatung, Zimmer mit Bad od. Dusche u. WC, Tel., Lift, beihittefähig, Hossprospakt. Vor- u. Nachsalson Ermäßigung:

ade, Zt. m. Non narzti. Betreuung: Krankheiten wege: des Bewegungs und rates; Haut., Herz- und Gefäß-n; allgem Schwäcken HP 7 Tg. ab \$32,-; 14 Tg. ab 1050,-; 21 Tg. mb 1554,-**International** 

# 

# **MALAWI ENTDECKEN** Das warme Herz Afrikas



heisst Sie herzlich willkommen

Sonnenerfüllte Tage an den Stränden des Malawi Sees, Safaris mit Elefanten, Löwer Leoparden, und vielleicht dem scheuen, seltenen Nyala; Entdecken Sie das bezaubernde Zomba Plateau oder geniessen Sie den Blick über Afrika vom majestätischen Berg Mulanje.

Hotels und Unterkünfte sind modern, die Küche exzellent; probieren Sie den frisch gefangenen Chambo, eine Spezialität aus dem Malawi See; Strände, Wildparks, Kunsthandwerk, Bergstægen, Vögel beobachten, Sportmöglichkeiten, unverdorbene Schönheit und ein herzliches Willkommen...Das ist Malawi.

Folgende Veranstalter in Deutschland bieten Reisen nach Malawi an: Afrika Tours Individuell, München, Tel. 2 60 70 54 D.S.A.R.-Reisedienst, Bonn, Tel. 65 29 29 Jetstream Reisen, Berlin, Tel. 2 61 13 46 Menzell Tours, Hamburg, Tel. 44 15 11 Safari Individuell, Hamburg, Tel. 5 36 53 57 Wind Rose Reisen, Berlin, Tel. 8 81 30 59

Für einen farbigen Katalog und Einzelheiten unserer Inklusivtouren, senden Sie den Kupon bitte an: Malawi Embassy, 53 Bonn, Bonn Centre, HI 1103, Bundeskanzlerplatz.



### AGYPTEN-**Spezialist**

Rundreise, 15 Tage ab DM 2445,-. Nil-Kreuzfahrten (MS Sheraton) 11 Tage ab DM 3300,-. Neu im Programm: Sinai NUREISEN SANGAR EG Steinstr. 19 a, 2000 Hamburg TeL 0 40 / 33 81 10 u. 33 53 80 Kaiserstr. 121, 7500 Karlsrub Tel. 07 21 / 69 44 44



Telefon 04 21 / 23 22 45



taract, inkl. HP + alle Besich tig. Preis: 2500,- DM. Pharao Tours GmbH Lohweg 11, 6050 Offenbe Tel. 0 69 / 86 40 40

Chartern and Mitsegela auf exkl. Hochsee-Katamaran mi Skipper, Liegeplatz Côte d'Azur bo St. Tropez. Tel. 9 79 52 / 34 85

Fuß-, Rad-, Ski-Wander-Reisen auch Gruppen f. Senioren Alleinreisende. Information: Aktiv-Reisen, Postf. 11 26, 7570 B.-Baden, Tel. 0 72 23 / 7 37 55

# Karneval: It's Better In The Bahamas.

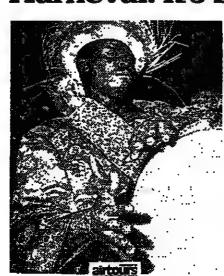

Unser berühmtes Junkanoo Festival: Karneval auf den Bahamas. Ein Kaleidoskop von Farbe und Musik, wo wir in den Straßen tanzen und in traditionellen Kostümen auftreten. Erleben Sie das mit eigenen Augen. und nehmen Sie teil an diesem Fest. Spüren Sie den Rhythmus unserer Lebensart – tanzen Sie mit! Oder lassen Sie sich an Korallenstränden von der Sonne bräunen. Die Bahamas sind ihr Geld wert: 9tägige Reise/7 Übernachtungen in einem erstklassigen Hotel in Nassau, Doppelzimmer pro Person, inkl.

bis 6.4.86 6.4.-1.5.86 ab 1.5.86 ab DM 3.404,- DM 3.117,-DM 2.930,-

Mehr erfahren Sie in Ihrem Reiseburo, oder schicken Sie uns den

Schicken Sie mir bitte unverbindlich Informationsmaterial über die Bahamas WW 16, 2 Bahamas Tourist Office Poststraße 2-4, 6000 Frankfurt Main.

Tel (D69) 25:20:28, Telen. 4:13:648, BTX\*9721213# Bahamas Preiswerte Flüge in alle Welt TOUR-PLAN-REISEN 5300 Bonn 3 K-Adenguer-Pl. 15, 02 28/46 16 63

Wellweit Friehelerundreisen irasiien, Mexiko, Indien, Nepal, USA Fernost, Seychellen, Ungarn, Agypten Arabica, Günstige Fhige weltweit. ELDAR Weltweit Touristik Mauritiussteinweg 85 5000 Köln 1, Tel. 02 21 / 23 40 04



Mit der Großraum-Fähre in Ihr Urlaubsland. Sie bietet Platz für 2000 Passagiere und 550 Pkw's. Alle Kabinen haben Dusche/WC. Zu Ihret Entspannung befinden sich an Bord Restaurants. Bars, Kino und ein Kinderspielraum. Ihre Erholung beginnt, wenn Sie an Bord gehen.



Preisbeispiele; Erwachsene ab DM 49.-Pkw ohne Rücksicht auf Länge ab DM 67.-Kabinenbetten ab DM 12,-400 Liegesessel free

einfache Fahrt)

Unser Spezial-Angebot: Pkw mit bis zu 6 Pers. at nur DM 135.- (Nebens,) LARVIK







# Peking erlaubt Reise nach Lhasa

Die chinesische Regierung hat 137 weitere Städte und Landkreise dem Tourismus eroffnet. Wie von amtlicher Seite mitgeteilt wird, erhöht sich die Zahl der Gebiete, die Touristen und in China lebende Ausländer ohne Sondergenehmigung besuchen können, auf 244. Dazu gehören auch die tibetanische Hauptstadt Lhasa.

Um allein oder in Gruppen in die offenen Bezirke reisen zu können, benötigen Ausländer entweder ein gültiges Visum oder einen Nachweis über einen Wohnsitz in China. Noch bis zum Oktober 1982 konnten ausländische Touristen lediglich Peking ohne polizeiliche Erlaubnis aufsu-

# Mehr Flüge auf die Kanalinseln

Auf Grund der starken Nachfrage hat sich British Airways entschlossen, die bisher angebotene Sitzplatzkapazität auf den Flügen von Düsseldorf zu der sonnigen Kanalinsel Jersey zu verdoppeln und im Sommer statt des Turboprop-Flugzeugs BAe 748 eine BAC 1-11 für 81 Passagiere einzusetzen. Vom 24. Mai bis zum 20. September fliegt der Jet an jedem Samstag um 12.40 Uhr ab Düsseldorf und landet um 13.20 Uhr in Jersey (mit Anschluß nach Guernsey). Der Gegenflug startet ebenfalls samstags um 9.20 Uhr in Jersey und landet um 11.55 Uhr in Düsseldorf. Der Liniendienst zu der Kanalinsel ist auch für Individualreisende buchbar.

# "Holiday im Eis" mit der Finnjet

Jetzt ist wieder Saison für Eisfahrten nach Helsinki. Die "Finnjet", gerade umgebaut, präsentiert sich im neuen Gewande. Zusätzliche Luxuskabinen und ein umgestaltetes Restaurantdeck machen den Super-Eisbrecher noch komfortabler. Die "Finnjet" läuft jeweils donnerstags und sonntags in Travemünde zu einem Kurztrip nach Helsinki aus. Je nach Abfahrtstag bleiben viereinhalb oder neun Stunden Zeit, um durch die finnische Metropole zu bummeln. Vier Tage "Holiday im Eis" sind schon ab 358 Merk pro Person zu bekommen. (Auskunft bei Finnjet-Line, Dornerstraße 56, 2400 Lübeck)

LAHIL

7



Frachtschiff-Passagiere während des Nordsee-Törns vor Norwegen

# Kreuzfahrt-Luxus auf dem Frachter

Gute Nachricht für Urlaubsindividualisten: Frachtschiffreisen sind wieder in nahezu unbegrenztem Umfang möglich. Nach gut zwanzigjährlger Pause haben sich Reeder und Kapitäne entschlossen, wieder Passagiere mitzunehmen. Die Angebote reichen von einem achttägigen Törn durch Nord- und Ostsee für 819 Mark bis zur 120 Tage langen Weltreise auf ihren Schiffen für sich reserviert nach Singapur, Bangkok, Hongkong und Yokohama für 11 700 Mark.

In den sechziger Jahren waren Frachtschiffreisen aus der Mode gekommen. Passagiere störten an Bord, befanden die Reeder. Und da sie mit der Fracht glänzend verdienten, waren sie auch auf zusätzliche Einnahmen nicht angewiesen. Die Kombi-Schiffe, die zwölf oder 24 Passagiere mitnahmen, wurden abgeschafft. Dabei spielten auch die gesetzlichen Bestimmungen eine Rolle, die bei Beförderung von mehr als zwölf Passagieren die Anwesenheit eines Bordarztes

Heute sind die Zeiten für die christliche Seefahrt nicht mehr so rosig. Die Frachtraten haben nahezu das Minimum erreicht. Die Tausender. die durch die Passagiere zusätzlich in die Kasse kommen, helfen beim Kal-

Platz gibt es an Bord genug. Denn durch die Rationalisierung in der Seeschiffahrt werden die Besatzungen immer kleiner. Manche Schiffe fahren mit sechs leeren Außenkabinen, die auf Kreuzfahrtschiffen das Prädikat "Luxus" bekommen hätten. Sie sind geräumig und mit Dusche und Toilette ausgestattet. Für einen kleinen Aufpreis bekommt man sogar die "Eigner-Kabine", die manche Reeder

Alle Passagen werden von der Deutschen Frachtschiff-Touristik vermittelt, die mit 100 Reedereien in Verbindung steht und Plätze auf 200 Schiffen hat Geschäftsführer Klaus Holz: "Der Bedarf war eigentlich immer da. Frachtschiff-Reisen sind bei den Deutschen überaus beliebt. Jetzt haben wir endlich auch das entsprechende Angebot. Mit den Preisen, rund 100 Mark pro Tag, können wir uns sehen lassen. Sie sind ausgesprochen fair für das traditionell gute Essen und die anderen Leistungen an

Bei Schiffen mit mehr als 5000 Tonnen darf man heute einen Swimmingpool, eine Sauna, Video- und Fitness-Raum erwarten. Auch ein Steward fährt mit, der für das Wohl von Besatzung und Gästen gleichermaßen

KREUZFAHRT

250 Pfund pro Person - läßt es sich auch auf den längsten Reisen aushalten. Auf einigen Frachtschiffen darf man sogar sein Auto mitnehmen. Hier einige der im Angebot befindlichen Reisen:

• Mittelmeer-Rundreise (Spanien. Malta, Italien, Griechenland, Türkei): 30 Tage 3180 Mark: ab Hamburg oder Antwerpen.

• Rotes Meer (Scheichtümer am Arabischen Golf): Zwei Monate 7140 Mark; ab Hamburg.

• USA (Boston, Philadelphia, Norfolk): 30 Tage Rundreise 3927 Mark. Einfache Fahrt 14 Tage 1833 Mark; ab Hamburg oder Rotterdam.

 Westafrika (Kamerun, Senegal): 45 Tage 4770 Mark; ab Hamburg oder Antwerpen. Ostafrika (Mombasa, Sansibar,

Tage 6760 Mark; ab Hamburg. Außerdem geht es nach Indien, Brasilien, Argentinien, Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Chile, in

Tanga, Dar-es-Salsam): Rundreise 90

die Karibik und nach Australien. JOCHEN MEYERS

Auskunft: Deutsche Frachtschiff-Touristik, Marschall 2, 2340 HasselMEINUNGSUMFRAGE / Materielle Werte bevorzugt

# Junge Leute wollen lieber mehr Geld als mehr Freizeit

In der Freizeitorientierung der jüngeren Generation zeichnet sich ein deutlicher Einstellungswandel ab. Noch vor vier Jahren waren 51 Prozent der sechzehn- bis vierundzwanzigjährigen zu Einkommensverzichten bereit, wenn dafür mehr Freizeit zur Verfügung stand. Heute sind in dieser Altersgruppe nur noch 43 Prozent mit mehr Freizeit und weniger Einkommen zufrieden. Dies geht aus einer neuen Repräsentativumfrage des B.A.T Freizeit-Forschungsinstituts in Hamburg bei 2000 Bürgern im gesamten Bundesgebiet hervor.

Im Vergleich der Jahre 1982 und 1986 zeigt die Umfrage: Mehr Freizeit ist ohne mehr Geld immer weniger wert. Knapp zwei Drittel der Bundesbürger (63 Prozent) lehnen die Möglichkeit "Weniger verdienen - dafür mehr Freizeit" ab. Besonders starke Vorbehalte zeigen die Sechzig- bis Neunundsechzigjährigen (72 Prozent), aber auch die Bewohner auf dem Land (73 Prozent).

"Die Angst vor Arbeitslosigkeit sowie stagnierende Realeinkommen gehen an den Menschen nicht spurlos vorüber", kommentiert Professor Horst W. Opaschowski, der Leiter des B.A.T Freizeit-Forschungsinstituts. Hauptbetroffene sind Arbeitslose, Rentner und Bezieher niedriger Einkommen. Für viele Bundesbürger ist mehr Freizeit bisher immer mit mehr

Geldausgeben verbunden gewesen, was auch den Wachstumsmarkt Freizeit und den Anstieg der Freizeitausgaben in den letzten Jahren erklärt. Doch die Einkommenszuwächse konnten mit dem Freizeitgewinn nicht Schritt halten. Zwangsläufig nehmen materielle Orientierungen wieder zu - offensichtlich aber auch der Fernsehkonsum als Ausgleich, der nichts kostet," beschreibt der Hamburger Professor das veränderte

Der eigene Einfallsreichtum zu anderen Freizeitbeschäftigungen, die wenig oder gar nichts kosten, hält sich hingegen in engen Grenzen. Die Menschen leben in der Freizeit auf, können aber von der Freizeit allein nicht leben. Die ökonomische Herausforderung der Zukunft lautet daher: Wie soll die wachsende Freizeit eigentlich finanziert werden?

Nach der B.A.T-Untersuchung gibt es nur noch eine Bevölkerungsgruppe, bei der sich Ablehnung und Zustimmung die Waage halten: 48 Prozent der Befragten mit Abitur oder Hochschulabschluß stellen die Freizeitorientierung über das Geldverdienen, ebenso viele (48 Prozent) sind dagegen. Dazu Professor Opaschowski: "Höhergebildete sind in den letzten zehn Jahren Vorreiter des Wertewandels gewesen. Sie halten daher noch am stärksten an den immateriellen Wertorientierungen fest."

# fang nehmen. Weltweit arbeitet SAS mit 47 Hotels in dieser Art Freizeitverhalten der Bundesbürger.

Bad Nevenahr – Das Dorint Ho-tel am Dahliengarten ist mit sei-nem neven Erweiterungstrakt jetzt größtes Hotel im Kurort an der Ahr geworden: 60 Zimmer kamen dazu, ein Behindertenzimmer, Suiten für Familien, Zimmer für Geschäftsreisende mit extragroßen Schreibtischen sowie Räume, die sich für längere Aufenthalte von Kurgästen eignen. Konferenzsäle mit moderner Tagungstechnik, eine gemütliche Dancingbar sind neu eingerichtet. Auch Schönheit und Fitness wird mit einem Beauty Shop, vergrößertem Hallenbad, Sauna und Solarien Rechnung getragen. Die Erweiterung (ein zehn-Millionen-Mark-Projekt) war in der ungewöhnlich hohen Auslastung des Dorint Hotels begründet, die über 80 Prozent lag (zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt sind deutsche Hotelbetten nur zu etwa 37 Prozent ausgelastet).

Frankfurt - Das Steigenberger

Hotel Frankfurter Hof bietet sei-

nen Gästen gemeinsam mit der

schaft SAS einen besonderen

Service: Passagiere können

schon am Morgen vor dem Wei-

terflug ihr Gepäck an einem SAS-Schalter in der Hotelhalle

abgeben und ihre Bordkarte mit

Sitzplatz-Reservierung in Emp-

Fluggesell-

Hannover - Die Maritim Hotelgesellschaft mbH bietet während der Hannover-CEBIT-Messe vom 12. bis 19. März und zur Hannover-Messe vom 9, bis 16, April 1986 einen besonderen Dienst an. Von Maritim gecharterte Hubschrauber stehen auf dem Mes-segelände bereit, um Gäste gegen Gebühr (je nach Entfernung 390 bls 700 Mark für Hin- und Rückflug) in eines der Maritim-Hotels in Bad Salzuflen, Bad Sassendorf, Brauniage oder Hamm zu fliegen. Landemöglichkeiten sind jeweils sehr nahe bei den Hotels gegeben. Vor allem wird ein Teil des Flugpreises schon da-durch ausgeglichen, daß die etwas weiter entfernten Hotels kelne "Messapreise" berechnen.

Hongkong - Marriott Hotels & Resorts wird Im Herbst 1988 in Hongkong ein 600-Zimmer-Hotel eröffnen. Damit setzt Marriott neue Hong Kong Marriott Hotel wird im Geschäftszentrum von Hongkong Island gebaut und wird Teil eines Mehrzweck-Gebäudekomplexes sein, der auch Büroröume, Läden und Apart-ments beherbergen wird.

# Im Express durch die Alpen

"Palm-Express" heißt die neue Verbindung zwischen den Schweizer Urlaubsorten St. Moritz, Ascona und Zermatt, die vom 1. Juni an eingerichtet wird. In den letzten Jahren erfreute sich der "Glacier-Express" durch die Hochalpen zwischen St. Moritz und Zermatt immer größerer Beliebtheit, Nun verbinden Luxus-Busse der Schweizer Post die beiden Hochgebirgszentren zusätzlich noch mit südlichen Regionen.

Von St. Moritz aus geht die Fahrt über den Malojapaß und das Bergell zum Comer See, weiter über Lugano, den Monte Ceneri und Locarno nach Ascona, dem Ziel des ersten Reiseta-

Am nächsten Morgen geht die Fahrt mit Bus oder Bahn weiter nach Locarno, durch das "Tal der 100 Täsola, vorbei an Viertausendern über den Simplonpaß nach Brig zum Bahnhof der Brig-Visp-Zermatt-Die gleiche Tour ist auch in entgegengesetzter Richtung möglich.

Ebenso kann der "Bernina-Express"

ler", über das italienische Domodos-

Chur-Engadin-Tirano und weiter nach Mailand benutzt werden. Mit diesem vierten Express-System (Nr. 4 ist der 1985 gestartete "Engadin-Express Wien und München-Landeck-St. Moritz) hat der Sommergast einmalige Möglichkeiten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln quer durch die Alpen zu reisen. Das Schweizer Verkehrsbüro (Kaiserstraße 23, 6000 Frankfurt) bletet die Fahrt mit drei Übernachtungen ab 407 Schweizer

#### **Turkish Maritime Lines** gibt bekannt: Übergabe der alleinigen Generalvertrehung aller Schiffahrtsverbin-dungen für das gesamte Bundesgebiet einschließlich West-Berlin ab dem 20. Januar 56 an die Furms RECA-Handeis-GmbH & Reiseagentur Bolzstr. 4, 7000 Stutigart I Tel. 67 11/2 26 10 56 p. 57, Telex 721549 Die Geschäftsverbindungen mit der bisherigen Vertretung Mittel-meer-Touristik-Agentur, München, sind erloschen. TML Stanti, Türkische Schiffahrtegesellschaft Generaldirektion Ahmet Yildirim

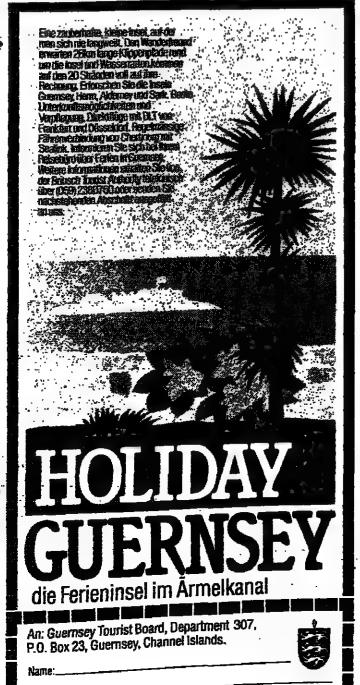

Bitte senden Sie mur den 288 Seiten starken Holiday Guernsey Prospekt.



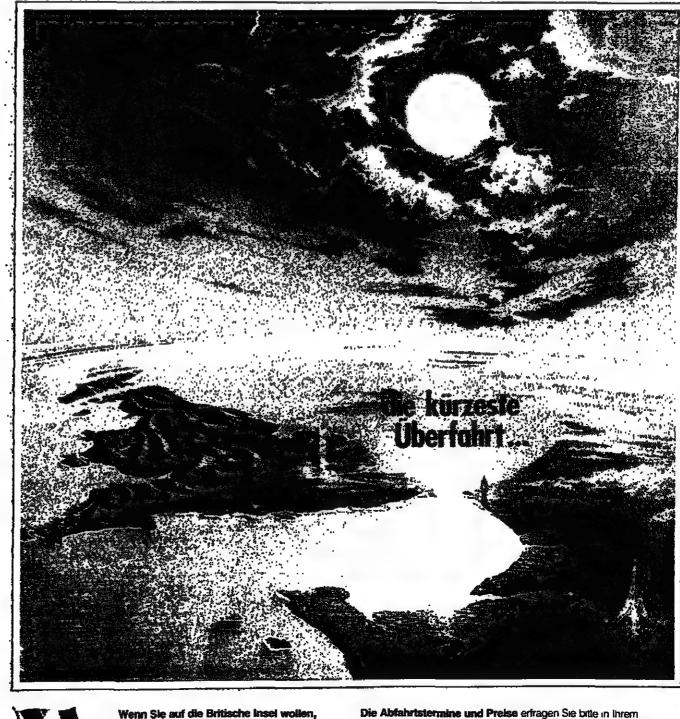



sollten Sie über Calais fahren, denn nur ein 33 Kilometer breiter Meeresarm trennt diese Hatenstadt von England. Dedurch liegt Calais natürlichunter den Häfen des Kontinents bei der Überquerung des Ärmelkanals an erster Stelle (über 8 Millionen Passagiere im Jahre 1985). Modernste Transiteinrichtungen bieten den Reisenden ein

Höchstmaß an Komfort in einem angenehmen und gepflegten Rahmen: Buchungsschafter der Fährgesellschaften, ein Wechselbüro, mehrere Boutiquen, eine Bar, ein Restaurant, ein Selbstbedienungsrestaurant und vieles mehr. 16 Hektar Parkfläche, gute Verbindungsstraßen sowie Ladebrücken mit 2 Ebenen garantieren Ihnen, daß Sie bequem und schnell an Bord gelangen.

Die meisten Überfahrten: Calais bietet täglich bis zu 104 Überfahrten. Das gestattet Ihnen, mit modernsten Autofähren jederzet sehr schnell nach England zu gelangen. Eine angenehme Mini-Kreuzfahrt von 75 Minuten reicht aus zur Überquerung des Armelkanals, und mit der Luftkissenfähre dauert es gar nur 30

Reisebüro oder direkt bei den Gesellschäften Townsend Thoresen. oder Sealink (zuständig für Autofährschiffe) und Hoverspeed



DER FÜHRENDE EUROPÄISCHE HAFEN FÜR DEN VERKEHR MIT ENGLAND

Seit har

die de

gewac

Rahm

griff d

Razak

denen

WITTSC

Malair sen w

er die sein C

Rasser

Stanz 1

war e unter ständr

Jeta

dabei

stung

Stolz:

Ansch und z

Mahat lung (

einer milie (

ist seir

Sch

sein S

nen. S

fung w

zu dia Ubel t

und I

scheid

Mah

richtig nicht

61jähr Malaie

dem M

gende

nicht

jedoch

schriel

The l

laien d

sen in

wurde

ihrer

Introv

und si

Zeiten

# Ihre Studien-Kreuzfahrt 1986

soll Ihnen Ruhe und Besinnung, Erleben besonderer Landschaft, den Besuch vom Herbstlicht umfluteter Inseln, gute Gemeinschaft an Bord und sinnvolle Gesprächskreise bringen? - Dann können wir Ihnen das richtige Programm bieten. Wir fahren nach Malta und Agina, zur apollinischen Insel Delos, nach Mykonos und Samos, pilgern hinauf zum Johanneskloster auf Patmos, besuchen Kos, Santorin und Milos. Unsere Landausflüge auf der Peloponnes führen nach Alt-Messene und auf den Ithomi und in die überraschende Landschaft, welche die Meteoraldöster himmelwärts trägt:

Griechenland und Inseln des Lichts mit MS Istra vom 20.9. bis 4,10.1986 Kabinenpreis je Teilnehmer ab DM 1990,-



Bitte fordern Sie unseren

Biblische Reiser

Biblische Reisen GmbH, Abt. 09

Sonderprospekt an.

ReiseBeispiele im Februar 1986 Flüge jede Woche donnerstags

ab vielen deutschen Flughäfen. Hotel Queen of Sheba Hotel HolylandEast 1 Wo

ab DM

Buchungen mit Ihrem Reisebüro



Griechische inseln und Peloponnes

Gute bis sehr gute Hotels, anerkannt gute Reiseleiter.

Klassische Griechenland, 8/15 Tg., ab 9. 3. jede Woche ab 1545,—
Kreta – Ineel des Minos, 8 Tg., ab 9. 3. jede Woche ab 1495,—
Zwischen Athos u. Mistra, 15 Tg., 22. 3., 13. 4., 27. 4. u. w. ab 2575,—
Südpeloponnes – Mani, 15 Tg., 23. 3., 13. 4., 27. 4. u. w. ab 2575,—
Sentoris – Kreta, 15 Tg., 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5. u. w. ab 2575,—
Rhodos – Kos – Patmos, 15 Tg., 16., 23. 3., 13., 27. 4. u. w. ab 2575,—
Inseln der Kyldaden, 15 Tg., ab 30. 3. jede Woche ab 2325,—
Lesbos – Chios – Semos, 15 Tg., 16., 23. 3., 6., 20. 4. u. w. ab 2525,—
Baden als Anschußurlaub bei allen Reisen möglich!
Über 200 Reisen im Katalog. Information, Beratung und Buchung in jedem guten Reisebüro oder bei

Studiosus Studienreisen

# SprachKurse/SprachReisen

England · Schottland · Irland · USA Frankreich · Italien · Spanien

Ab-en-Provence - Barcelona - Berkeley/San Francisco - Bournemouth Brighton - Cambridge - Dublin - Eastbourne - Edinburgh - Florenz Folkestone - Guernsey - Hastings - Hyères - Jersey - London - Madrid Montpellier - Nizza - Oxford - Paris - Penzance - Rom - Torquay e Kurse · Sommerkurse · intensiviarse · Langzettarse · Exa allurse für Englischlehrer · Berufsbezogene Kurse Brusium Deutsch für Auständer in Freiburg/Breisgeu

Programm 1986: SSF-Sprachreisen GmbH 7800 Freiburg · Kaiser-Joseph-Str. 263 · Telefon (07 81) 21 00 79 Mitglied im Fachverband Deutscher Sorachre





# Die längsten Strände der Welt zu kleinsten Preisen.

Die silbernen Strände von Indien -Goa, Kovalam, Mahabalipuram und Puri, um nur vier zu nennen, waren niemals einfacher zu erreichen. Wenn Sie eine Reise durch Indien machen, kann das auch Badeurlaub einschließen - in den Monaten April, Mai, Juni und September kommen Sie in den Genuß erstaunlicher Preissenkungen für Gruppen und Einzelreisende:

- 25% auf Hotelbuchungen - 20% auf Beförderungen zu Lande - 20% auf bestimmten Routen mit

**&** 

Indian Airlines für Gruppen. Das ermäßigt die Kosten für eine Indienreise so sehr, daß sie beinahe so niedrig sind wie für Ferien im Mittelmeerraum.

Und Indien hat natürlich noch viel mehr zu bieten als Strände. Es gibt unzählige andere Erlebnisse, die man nirgendwo sonst findet. Und jetzt zu einem Preis, den man woanders auch anlegen muß. Ganz zu schweigen von preiswerten Einkaufsmöglichkeiten. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Reisebüro. Schneiden Sie den Coupon aus. Wir reduzieren die Preise für Sie!

Bitte schicken Sie mir mehr über "Indien kann man sich leisten":

Bitte senden Sie den Coupon an: Staatliches Indisches Verkehrsbüro Kaiserstraße 77, 6 Frankfurt

Direktflug ab Luxemburg

Weitere ICELANDAIR-Direktziele ab DM 1099.-Orlando/Florida atom 1249.-Detroit Für Gruppen ab 10 Personen ermäßigte Flugpreise auf Anfrage.

ICELANDAIR-BUS-SERVICE Im Fluggreis enthelten nach/von Luxemburg von Frankfurt über Saarbrücken, von Stuttgart über Heilbronn und Mannheim, von Wuppertal über Düsseldorf, Köln und Bitburg. Außerdem Bus-Service in Florid \*\*\*\*

ICELANDAIR , Weitere Informationen und Buchungen in Ihrem Reiseburo oder bei ICELANDAIR, Rossmarkt 10. 000 Frankfurt/M.1, ☎ (069) 2999 7

USA-Schülerferien Tal. 0 49 / 64,95 14

Segeitörn Ágáis Wochen, März 86, auch Ar fänger willkommen. Info.: 9 67 21 / 1 61 71



Die Faszination der Freiheit.

Maxi Court to Coast Rundrels ab DM 4.998, ab DM 1.799,

1 Wo Ü des Westens ab DM 3.098,

ab DM 329, Buchungen über ihr Reisebürg.

MEIERS WELTREISEN Aonechauer Str. 1 · 4000 Düsseldorf 1

Gehen Sie mit Cindy & Bert auf Gala-Kreuzfahrt zu den "Inseln des ewigen Frühlings" 25.02. - 10.03.1986 ab DM 1650,-



"HERZLICHE WILLKOMMEN" zu unserer Gala-Kreuzfahrt mit MS »ESTONIA-! Entitiehen Sie dem grauen Winter für einige Zeit – erieben Sie unter südlicher Sonne etwas genz Besonderes und vergessen Sie dahei Ihrz Albertanden. einige Zait — erleben Sie unter südlicher Sonne etwas gamz. Besonderes und vergessen Sie dabei Ihre Alftagssorgen. Im Kreis einer großen Kreuzfehritamilie erleben Sie an Bord Gala-Abende mit Cindy & Bert. Das Traumpaar der deutschen Musik wird Sie gut unterhalten, mit seinen Evergreens und neuen Liedern. Aber während dieser Reise wird noch viel neuen Liedern. Aber während dieser Reise wird noch viel neuen Liedern. Aber während dieser Reise wird noch viel neuen Eine und Abendessen ist bereits im Reiseprets eingeschloesen, ebenso ein Lies für die große Gala-Tambola mit einer 12tägigen Kreuzfahrt 1987 als Hauptgewinn. Auch die Kreuzfahrtriorte ist außergewichnlich. Neben den bekannten Kanartschen insehn wie Terreitffa, Gran Canaria, Lanzarote und Fuertevertura lemen Sie auch die Ideineren Insein Hierro und La Gomera kennen, die Sie mit Ihrem noch "unendeckten Liebreiz" bezautbern werden. Ihre Reiserouter Gertug — Görrätar — Lanzarote — Fuerte-

thre Reiseroute: Genua - Gibratar - Lanzerote - Fuerte-ventura - Teneritta - Hierro - La Gomera - Gran Canaria -Cartagena/Spanieri - Genua.

in jedem Hafen werden interessante Landausflüge angeboten, die ihnen alles Sehenswerte vermitteln. Sie reisen mit MS «ESTONIA», einem gernütischen Kreuzfahrtschiff mit einer bekannt familiären Atmo-sphäre. Fest alle Kabinen sind Außenkabinen mit Dusche/WC. Attraktive Salens, Bärs, ein schickes Restaurant, eine Bordboutique und ein Friseur stehen ebenso zur Verfügung wie der Swimmingpool und

Für die An- und Rückreise nach/von Genus bieten wir bequeme Arrangements per Bahn, Bus oder Flug an. Unsere Prospekte erhalten Sie in jedem guten Reisebüro oder direkt bei uns. Übrigens: MS »ESTONIA« fährt in Volkcharter von TRANSOCEAN-TOURS — also genz unter deutsch Regie.

Cransocean-C 2800 Bremen 1, Bredenstraße 11 Telefon 0421/328001

Die Seekeisen-Spezialisten aus Bremen

GUTSCHEIN für den 146-Seiten-Ferblestelog TRANSOCEAN-TOURS 66

# )))DIE BESONDERE REISE(( Konvoi-Tours WELT

Individuelle Gruppenreisen mit Preisvorteilen - deutsche Reiseleitung -Kontakte mit Auswanderern - incl. Flug/PKW/Hotel/Ausflüge/Informationsabende

JAVA-BALI / Busrundfahrt u. Bali individuell YUKON-ALASKA-BRITISH COLUMBIEN über SEATTLE 22.08.-13.09.1986 ROCKY MTS. SKI: SALT LAKE CITY - LAKE TAHOE 21.02.-08.03.1987 DM 3,800 AUSTRALIEN: PERTH - ADELAIDE - MELBOURNE -03.04.-26.04.1987 SYDNEY - BRISBANE - CAIRNS wit BARRIERE RIFF ANSCHLUSSPROGRAMM: TOWNSYILLE-DARWIN-AYERS ROCK 26.04.-03-05.1987 08.08.-30.08.1987

KALIFORNIEN - MEXICO - ARIZONA - UTAH - NEVADA 12.09.-03.10.1987 DH 4:200 Zusätzliche Skitouren: Bußtagswoche 1986 zum Salsonauftakt nach Saas Fee Familienski zu Weihnachten \* Bußtagswoche 1987 ins Schnalstal.

Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne! REISEBÜRO BOTTROP 4250 Bottroo KONYOI TOURS

CANADA: ALBERTA-BRITISH COLUMBIEN-MASHINGTON

mit Motorrad



28-2

 $\overline{\pi_{2m}} \circ \tau^m$ 

21 30

nches Sie by New Resident

Genera

EL089

# OSTER-REISEN

Alle Flüge mit Linienmaschinen, beste Hotels i und Reiseleitung ab/bls Frankfurt

> 8-Tage-Fernost-Reise BANGKOK-HUA HIN GOLF VON SIAM 22.3. bis 29.3.86 DM 2.290,-

Verlängerungswoche DM 440,-8-Tage-Fernost-Rundreise

SINGAPUR-HONGKONG 22, 3, bis 29, 3, 86

DM 2.995,-Verlängerungswoche Thailand DM 660,-Florida-Rundreise

**ORLANDO (EPCOT-DISNEY)** MIAMI BEACH 22. 3. bis 1. 4. 86 DM 2.845,-

LISSABON-ALGARVE 25. 3. bis 1. 4. 86 DM 1.465,-

Bitte fordern Sie Prospekte und Informationen an bei

ORBIS-REISEN Telefon 0221/211907 Heumarkt 14, 5000 Köln 1

# Schwarzmeer-Kreuzfahrt »an die Küste des

Odessa – Jalta – Sotschi – Suchumi – Batumi – Trabzon – Istanbul – Odessa vom 2. 9. bis 12. 9. '86 und 12. 9. bis 22. 9. '86

Problemiose und schnelle An- und Abreise mit dem Flugzeug (in nur 3 Std. von Harmover bis Odessa). Nur ca. 150 Personen an Bond dieses beliebten Kreuzfahrten-Schiffes MS Armenia (Schwesterschill der MS Estaale). Des Schiff verfügt über sämtliche modernen Bordeinrichtungen (schönes Schwimmbad), zwei Restaurants (Essen in einer Sitzung). In einer Landschaft mit Zypressen, Magnolien, Paksen und Lorbaer zu Füßen des schnesbedechtes Kantasus können Sie Lorbeer zu Füßen des schwisch frei bewesen.

pro Person

inki. Flug Hannover - Odessa und zurüc

Backung und Auskunft: reisebüra strickradt

Goethestr. 18-20 - 3000 Hannover 1, Tel. 05 11 / 1 60 82 55

Tel.:02041/27011-15 und Autos/ Gladbecker Str. 9 FS: 8 579 426 Das Kreuzfahrtschiff der gehobenen Klasse zum

äußerst günstigen Preis.

Island-Norwegen 16 Tage, 19.6.-5.7.1986 Shettand-Inseln, Reykjavík,

Hammerfest, Geiranger u.a. Pro Person ab DM 2790-

Island-Spitzbergen

17 Tage, 17.7.-3.8.1986, Färöer-Inseln, Reykjavik, Spitzbergen, Nordkap, Hammerfest, Geiranger, Bergen u.a.

Nordkap Lofoten 13 Tage, 14.8.-27.8.1986 ... Gudvangen, Narvik, Svolvaer, Trondheim, Bergen u.a. Pro Person ab DM 2210-

Ostsee Mosaik

10 Tage, 10. 9.-20. 9. 1986 Kombinierte Schiffs-Flugreise mit Ausflugsprogramm in Leningrad und Moskau

Pro Person ab DM 3170-Pro Person ab DM 1990 Weitere Kreuzfahrten mit MS "Mikhail Lermontov" Nordkap-Kreuzfahrt vom 5.7.-17.7.'86 ab DM 2230-

Nordkap-Kreuzfahrt vom 3.8.-14.8.'86 ab DM 1990, Ostsee-Kreuzfahrt vom 27.8.-10.9.'86 ab DM 2460r Beratung und Buchung in Ihrem TUI-Reisebürg.

Die Urlaubsexperten



A comment of the second of the

... den Wald im Trimm-Trab zu durchstreifen.



England Schottland Bootsuriaub auf den englischen Kanälen 1 Woche Bootsmiete für

Fly & drive Schottland Woche ab Düsseldorf, Linien flug nach Edinburgh und Leihwagen inkl. unbegrenzier Kilometerleistung je Pers. ab DM 910



Island Päröer Hambur Rundras Schill H havn-Si DM 3.95 Daner Mein diesie : Weli Zui lemen.

6-Personen-Boot 279

Kopeni. Bilberi Frilbsii

Sie blicken auf eine ereignisreiche Vergangenheit zurück, sind werbemäßig als "Die Zehner-Ge-meinschaft historischer Städte in Deutschland" organisiert. Ihnen ist der neue HB-Bildatlas Spezial gewidmet: Augsburg, Bonn, Bremen, Freiburg, Heidelberg, Lübeck, Münster, Nürnberg, Würzburg und Trier. Sie bilden je ein Kapitel im Band "Historische Städte in Deutschland" (Preis 9,80 Mark). Angehängt ist eine Kurzübersicht mit Tips für die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Hinweise auf Feste, Vorschläge zum Einkehren und Einkaufen. Kartenausschnitte von Stadtplänen und farbenprächtige Fotos, die auch die Hansestädte aus dem hohen Norden nur bei strahlendstem Sonnenschein präsentieren, komplettieren den attraktiven

Zwiespältig ist unser landläufiges Bild von Brasilien angesichts der Probleme dieses Landes. Im Buch Brasilien - Anatomie eines Riesen zeichnet der Autor, ein ausgewiesener Brasilien-Kenner, ein realistisches Bild von Land und Leuten, Geschichte und Politik, Wirtschaft und Entwicklung, Kultur und Gesellschaft. Er geht ins Detail, ohne den Zusammenhang zu verlieren, und beschreibt kritisch. ohne seine Liebe zu dem Land zu verleugnen, in dem er aufgewachsen ist. Ein handlicher Reise und Studienbegleiter für denjenigen, der neben Information auch etwas über die Probleme des Landes lernen will (Manfred Wöhlke, Brasilien - Anatomie eines Riesen, Beck'sche Schwarze Reihe, 171 Seiten, 19,80 Mark).

Informativ und dabei kurzweilig getextet ist das Reisebüchlein Formentera aus der Reise-Reihe des Ewald Schwarzer Verlags. Auf 68 Seiten im praktischen Taschenbuch-Format gedrängt sind Erläuterungen von Geschichte und Kultur der kleinen Baleareninsel, Wissenswertes über Land und Leute, dazu zum Teil farbige Fotos, Fakten und Zahlen, Einreisebedingungen sowie ein kleiner Sprachführer. Darüberhinaus werden Touren mit dem Rad oder Bus über die Insel beschrieben, wobei die Autoren so manchen Tip bereithalten (Schwarzer's Inselführer Balearen - Formenters, Ewald Schwarzer Verlag Taufkirchen, 9,80 Mark).

# Für Domingos Arien ist kein Weg zu weit

sich zum leisen Raunen. Auch das verstummt in Erwartung. Dann setzen die Streicher des italienischen Kammerorchesters ein. Andächtig lauscht das Kennerpublikum Beniamino Gigli und der Belcanto-Arie aus dem 17. Jahrhundert: "Amarilli mia bella . . , " Die Stimme des großen italienischen Tenors kommt vom Band und der "Konzertsaal" liegt im Münchner Kaufmanns-Casino am Odeonsplatz. Mit Punsch, Plätzchen und Caccini feierten rund 150 Opernund Konzertfreunde aus dem Süddeutschen vor wenigen Tagen das zehnjährige Jubiläum ihres "Opern-Stammtisches". Ein- bis zweimal im Jahr trifft sich der illustre Kreis, zwecks Nachhilfeunterricht in Sachen Oper und Konzert und klangvoller Vorbereitung auf die neue Saison.

Musikalische Kost aus der Konserve steht allerdings nur an jenen "Stammtisch"-Abenden auf dem Programm. Trotz Stereotonübertragungen am heimischen Pantoffelkino und CD-Klangqualität vom modernen Disc-Player finden immer mehr Theater- und Musikbegeisterte den Weg ins Opern- und Schauspielhaus. Die großen Bühnen dieser Welt sind das Ziel der Pavarotti-, Carreras- oder Domingo-Fans: Mailander Scala, London Covent Garden, Wiener Staatsoper, Metropolitan Opera New York, Arena di Verona.

Spezialveranstalter für Opern-,

Theater- und Festivalreisen haben sich in dieser Marktnische etabliert. In ihren Kundenkarteien finden sich rwischen 6000 und 8000 Namen reiselustiger Opern- und Theater-Enthusiasten - meistens treue Stammkunden, die mindestens ein- bis zweimal im Jahr die festliche Abendrobe in den Koffer packen. Ob "Porgy & Bess" - erstmals in komplett schwarzer Besetzung und mit Grace Bumbry als Bess - an der "Met" in New York. Tschaikowskys "Schwanensee" im Prager Smetana-Theater oder eine Quadflieg-Rezitation von Thomas Manns "Tod in Venedig" in der Lagunenstadt - kaum ein hochkarätig besetztes Spektakel, das sich nicht über den Tisch eines Reisebüros buchen läßt.

Musikbezogene Exkursionen nehmen im Programm der Kulturreisen den größten Raum ein. Tanz und Töne kennen keine Landesgrenzen, schwingen locker-leicht über alle sprachlichen Barrieren. Schauspiel-

Füße scharren, Stühle knarren, aufführungen und Dichterlesunge Räuspern und Hüsteln dämpfen bleiben meist an den deutschsprach bleiben meist an den deutschsprachigen Raum gebunden oder wenden sich an eine kleine Minderheit, die ein hobes Maß an Vorbereitung und Sprachkenntnissen mitbringt.

Viele Anbieter konkurrieren im Angebot. So präsentieren fast alle die internationalen Festspieltermine in Salzburg, Bregenz, Verona, Edinburgh oder Ravenna, eine geballte Ladung an Programmhöhepunkten. kombiniert mit markanten Darstellernamen. Aktuelle Renner wie das Musical \_Cats" in Wien oder \_La Cage aux Folles" in Berlin lösen einen wahren Buchungsboom aus, während Leckerbissen für Kenner wie eine "Turandot"-Aufführung in Torre del Lago Puccini oder Othello" von Gioacchino Rossini in einer Ponnelle-Inszenierung am Theater in Venedig mangels Nachfrage mitunter abgesagt werden müssen.

Fazit: Das Geschäft mit der Kultur ist ein diffiziles. Eine gehörige Portion Organisationstalent, Flexibilität und eine gute Spurnase sind Voraussetzung für den Erfolg. Hochkarätig wie die künstlerische Interpretation von Gesang, Tanz und Sprache sollte auch das ergänzende Reiseprogramm sein. Denn anspruchsvoll sind die Musen-Globetrotter allemal: Anreise per Linienflugzeug oder in den Erste-Klasse-Polstern der Bahn - nur bei Entfernungen unter 800 Kilometer wird der Luxus-Fernreisebus akzeptiert. Das erste Haus am Platze, musik- oder theaterwissenschaftliche Reiseleitung und ausgesuchte Restaurants sind selbstverständlich.

Kulturreisen werden relativ kurzfristig disponiert, Zwar sind Spielpläne und Verträge an den großen Theater- und Opernhäusern oft Jahre im voraus fixiert, die definitiven Programme jedoch werden teilweise erst acht Wochen vor Spielbeginn veröffentlicht. Und selbst wenn Spielpläne und Hotelarrangements unter Dach und Fach sind, lassen die kleinen Unwägbarkeiten des Theaterlebens die beste Disposition binnen Stunden wie ein Kartenhaus zusammenfallen: Absagen wegen Erkrankung der Sänger beispielweise ziehen unweiger-lich Schwierigkeiten bei den Hotelarrangements nach sich. Und auch der Kampf um die Eintrittskarten kostet die Touristiker Zeit und Nerven. Es gibt Veranstalter, die deshalb seit Jahren an den großen Opernhäusern der Welt eine Vielzahl eigener Abonnements halten. PETRAS. HARDT



POTO: ACKERMANN

# Die Spezialveranstalter und ihre Programme

Opern-, Festspiel- und Kulturrei-sen, Mainzer Landstr. 129, 6000 Frankfurt/Main. Reisen zum Musical "Cats" in Wien, "La Cage aux Folles", Berlin, zu den großen Häu-sern nach Barcelona, Mailand, Ravenna, Macerata, zur Schubertiade nach Hohenems/Österreich, Bregenz, Verona, Wien sowie Flugreisen zu den 150-Johr-Feiern Au strations und dem Adelaide Festi-

abr-amtliches bayerisches Reisebüro, exklusive Opernreisen, Promenadeplatz 12, 8000 München 2. Reines Opern-Programm mit Reisen noch Wien, Barcelona, Bu-dapest, Mailand, Florenz, London, Istanbul, Paris, Bregenz, Edinburgh und New York.

Ameropa-Reisen, Mannheimer Str. 81-95, 6000 Frankfurt/Main. Nur einige wenige Programme zum Thema Theater- und Kulturreisen, zum Beispiel ein Wochenende im Künstlerdorf Worpswede, Reisen zu den Festspielen in Verona und zur Ballsaison nach Wien.

Fernreisen Ott, Kapellengasse 6 8400 Regensburg. Reisen zu "Cats" nach Wien, außerdem Prag, Budapest, London, Verona, Macera-ta, Bregenz, Moskau, Leningrad, New York, Salzburg, Schwerpunkt

theatron, Geselfschaft für Festivalreisen und Kulturtouristik mbH. Culemannstr. 5, 4800 Bielefeld 1, Gesamte Opernszene Italien, Festdazu Reisen nach Dresden, Wien, London, Budapest, Paris, New York, Stockholm, Finnland, Moskau,

Leningrad, Malta und Polen. Au-Berdem Schwerpunktthemen wie antikes und zeitgenössisches Theater in Israel, Literaturreisen in die Mark Brandenburg "Wanderungen mit Theodor Fontane", "Will Quad-flieg flest Thomas Mann im Palazzo Zenobio in Venedig".

Institut für Bildungsreisen (IfB), Zur Torkei 12, 7750 Konstanz, Reisen nach Verona, Rom, Torre del Lage Puccini, Ravenna, Macerata, Kombination italienischer Opemhäuser, Wien, Budapest, Leningrad, Bregenz, Spezialität: Kultur- und Festspielwoche "Prager Winter" mit Theater, Oper, Konzert.

Istours, Internationale Studienund Bildungsreisen GmbH, Münchner Str. 7, 6000 Frankfurt/M. Reisen in osteuropäische Länder (Moskau, Leningrad und Prag) sowie zum Festival Lateinamerikanischer Musik nach Varadero/Kuba.

Mainzer Reisebüro Hillebrand, Veranstalter für weltweite Opera-und Konzertreisen, Schillerstr. 30/32, 6500 Mainz. Festspiele Verona, Bregenz, Salzburg, Wiener Festwochen, Budapest, Venedig, New York, Dresden, London, Istanbul. Moskau, Leningrad und Prag. Kultur-Kunst-Musik-Reisen welt-

weit, Meichersstr. 72, 4400 Münster. Reisen nach Berlin, Florenz, Mailand, Verona und zur Schubertiade nach Hohenems/Österreich, New York und Budgpest.

Theater- und Musikreisen, Rainer Beck, Parkstr. 6, 8000 München 2. Beck hat in seinem Programm sowohl die renommierten Orte wie Verona, Ravenna, Mailand, San Fransisco, Athen und Bregenz, of-

feriert darüber hinaus aber auch Besonderheiten wie Pesaro, Stresa, Parma, Rom, Neapel, Straßburg und hat als einziger ein größeres Deutschland-Programm mit Gel-senkirchen, Recklinghausen, Düsseldorf, Berlin, Karlsruhe und Oberhausen. Schwerpunkt Musikreisen.

KDM-Tours GmbH, Am weißen Berg 3, 6242 Kronberg/Taunus. Rei-sen, die auf den Handlungen berühmter historischer Romane basieren, nach Malta, Großbritannlen, (Stefan Zweig: Maria Stuart), Israel (James A. Michener: Die Quelle), Indien (Larry Collins/Do-minique Laplerre: Um Mitternacht die Freiheit), Hongkong, Macao, Canton (James Claveli: Tai-Pan) Hawaii (James A. Michener: Hawaii) oder Südsee (Ch. B. Nord-hoff/J. N. Hall: Die Meuterer auf der Bounty). Außerdem Reisen auf den Spuren berühmter Komponi-sten beispielsweise In Norwegen (Edvard Grieg) oder zu den naiven Malem Jugoslawiens. Keinerlei Opem- oder Theater-Reisen.

ACS-Reisen AG, Reisebüro des Automobil Club der Schweiz, Wasserwerkgasse 39, CH-3000 Bern. Ein reines Opern- und Festspielprogramm mit Reisen nach Verona, New York, Mailand, Zürich, Breschassen Berselber. genz, Hamburg, Paris, Barcelona, London, Nizza, Bologna, Turin, Nimes, Ravenna, Pesaro, Luzern, Torre del Lago Puccini und Edinburgh. Der Veranstalter ist offizielie Vorverkaufsstelle für die Festspielorte Aix-en-Provence, Orange, Nimes, Luzem und Bre-Aix-en-Provence,

# Volle Züge leere Kassen?

7 war hat die Deutsche Bundes-Lahan seit Einführung des Sonderangebots "Rail and Fly" mehr als 180 000 Fahrscheine verkauft, doch ganz glücklich wird das Staatsunternehmen mit seinem Zubringerangebot für Flugurlauber dennoch nicht. Immer mehr Fahrgäste reisen mit den billigen Tickets .auf die krumme Tour".

Das funktioniert so: Die findigen Bahnfahrer kaufen ein "offenes" Flugticket ohne festen Abflugtermin und legen diesen Flugschein am Fahrkartenschalter vor. So gelangen sie ohne Schwierigkeiten in den Genuß der stark verbilligten Bundesbahn-Fahrkarte. Nach der Rückfahrt tauschen die auf diese Weise reisenden "Kunden" die nicht benutzten Flugtickets wieder bei der Fluggesellschaft um.

Der Verlust, der dadurch zustande kommt, kann zwar nur geschätzt werden, ist aber immerhin so hoch, daß die Beteiligten nun Abhilfe schaffen wollen: Die Bundesbahn hat auf Anfrage bestätigt, noch in diesem Monat entsprechende Kontrollen einzuführen. Nach Auskunft des Unternehmens werden beim Fahrscheinkauf keine "offenen" Flugtickets mehr akzeptiert; außerdem müssen die Verbraucher bei den Rückfahrten nachweisen können, daß sie ihr Airline-Ticket tatsächlich "abgeflogen" haben. Auch die Lufthansa will dem "Erschleichen des Sparangebots" einen Riegel vorschieben: Flugtickets, die im Zusammenhang mit "Rail and Fly" gebucht werden, erhalten nach Auskunft der Bahn eine spezielle Code-Markierung.

Das Angebot, mit dem die Deutsche Bundesbahn bislang 10,7 Millionen Mark umgesetzt hat, ist als Zubringerdienst für Pauschalurlauber und Geschäftsreisende konzipiert worden. Dabei wurde das Ticket so "kundenattraktiv" gestaltet, daß das Angebot weit unter dem normalen Bahntarif liegt.

So zahlt der Reisende für eine Fahrkarte zweiter Klasse (Hin- und Rückfahrt) von einem beliebigen Bahnhof in der Bundesrepublik zu einem Flughafen seiner Wahl pauschal nur 70 Mark in der zweiten Klasse; die erste Klasse kostet 100 Mark. Reisen zwei Personen, müssen 110 Mark in der zweiten und 169 Mark in der ersten Klasse bezahlt

# 

# Die direkte Autobahnverbindung Italien — Griechenland **VENTOURIS FERRIES** ab BARInach Kortu *Igoumenitsa* **Patras** Preiswert-Schnell-Sicher F/B BARI EXPRESS E/B PATRA EXPRESS

Generalagentur: IKON Reisen Tel.089/595985 Tx.5214696

Island und

mit Bus ab und bis

Hamburg, 16tagige Rundreise, und auf dem

Dänemark per Pkw

älteste Königreich der

lemen, mit Fünen und

8 Übernachtungen mit

Frühstück und Fähr-

Welt zum Kennen-

Kopenhagen.

ab DM 714,-

Klein aber fein - das

havn-Seydisfjördur. DM 3.939,-

Färöer

# -

Schweden -

und Schären

und Stockholm.

17 Tage inkl. Fähr-

Schiff Hanstholm-Tors- Nach Oland, Gotland

Schlösser, Seen

Mit dem Auto

Schweden entdecken.

passagen. DM 2293,-

mit Pkw via Rotter-dam- Hull. 14 Tage ab DM 1998, – für Fahrer

DM 1671,- für Mitfahrer.

für Fahrer mit PKW.

DM 1998,- für Mit-

Rundreise

und Pkw.

Weitere Ziele und mehr Urlaubsideen finden

FAST REISEN Hamburg

Die Nordland-Spezialisten

Sie in unserem Katalog NORDLAND Sommer 1986. Fragen Sie in Ihrem Reiseburo danach.

# auf komfortablen Schiffen mit hohem Standard. Günstige fly + cruise Angebote.

Nen: Iberische Kreuzfahrten Barcelona-Lissabon od. zurück. Die exdusiven Jason Journeys zu den Galapagos Inseln. Transatlantik, Nord- und Ostsee, Westeuropäische Küste, Rund um Italien, Schwarzes Meer. Die traditionellen Kreuzfahrten ab Piräus zu griechischen

Inseln, Türkei, İsrael und Agypten. Kataloge in Ihrem Reisebüro oder bei





Osland aus Passion

Hotel-Rundreisen, Trekkings, Farm-Ferien; Reiten, Mietwagen, u.a./ Günstige Flüge u. Fähre Auch ISLAND/GRÖNLAND-Kombination.
Selt über 10 Jahren Islandspezialist!
Oberanger 45, 8000 München 2, Telefon 089/26 30 51

# 



Ab DM 79,-- Pers./Tag im Doppel-zimmer inkl. Halbpension. In der Vorsaison große Kinderermäßer

DK-3730 Nex#/Bornholm · Telefon 0 04 53/99 22 25

Große Schottland-



Deutscher Hochsesportverband "Honso" e.V., Postlach 13 20 34 2000 Hamburg 13; Tel. 0 40 / 44 11 42 50



Bitte Jahresprospekt anfordern!



# -»TAUSCHBORSE« Ferienhäuser · Ferienwohnungen

Die »TAUSCHBÖRSE« in WELT und WELT am SONNTAG bringt beide miteinander ims Gespräch. Eine Anzeige in diesen beiden

Zeitungen erreicht 1,28 Millionen Leser. Viele unter ihnen sind Ferienhaus-Besitzer, also potentielle Tausch-Partner.

Anzeigen in der »TAUSCHBÖRSE» kosten bis zu einer Höhe von 30mm/Ispaltig bzw. 15 mm/2spaltig DM 11,17 pro Millimetern Höhe (Mehrwertsteuer eingeschlossen), ohne Wiederholungsnachlaß. Die (Mentwertsteuer eingeschiossen), onne wiederhölungsnachlaß, Dit normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter einfhalten. Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin. Mindestgröße 10 mm/ispaltig. Alle Anzeigen werden mit einem Rand verseben.

Biete: 3 ZW Wolfgangsee August Suche: Appartement Mittelmeer Juli evtl. auch andere Zestert. (040) 603 8587

Größen- und Preisbeispiele:

Mindesteröße 10 mm/Isp. = DM III,72

15 mm/lsp. = DM 167,58

20 mm/lsp. = DM 223,44

25 mm/lsp. - DM 279,30

30 mm/lsp. = DM 335,16

15 mm/2sp. = DM 335,16 Anzeigen-Bestellschein-

# Arzeigenabteilung, Posthich 100864, 4300 Essen 1

An DIE WELT/ WELT am SONNTAG, Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik »TAUSCHBÖRSE»

\_\_\_spaltig) zum Preis von \_ (einschl. MwSt.). Bitte veröffentlichen Sie die Anzeige am Freitag, dem... und am darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG

Smaße/Nr:.

Der Text meiner Anzeige:

Dr Wintergelanh in der Ferienredien



Hobe Tenera Süd, in Kals, 1.326 m Gemitliche und preiswarte Unterkhofte 0/Pr. ab DM 15,-; HP DM 30,/70,-9981 Kels, Tel. 0045/4876-811

Etholising + Stderland in Charping

MIEL LACENTA

Dusche, WC. HP DM 35., familiär + freundlich + preiswert. Buchungen noch mögl: 1–15.3. u. 29.3.-27. 4. 1885 für Sie- u. Langläufer. Schnewicher

A SECTION OF A SECTION OF A SECTION OF

TIROL

In Alphach, anserwählt sun schönsten Dorf Österreichs möchten wir Ihnen in unserem

Landhaus mit ländlich-gemütlich eingerichteten Appartements, ausgestattet mit Kachelofen und

off. Kamin, einen ruhigen, erhol-samen Urlaub bieten.

Fam. Daxenbichler Landhaus Alphach A-6234 Alphach 542

Tel 00 43 / 53 36 / 53 16

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

bekannte Gesundheitszentrum "Golfhotel am Wörthersee".

**Gesundheitszentrum** 

**LANSERHOF** 

A-6072 Lans/Innsbruck 1 Tel. 05222/77666

Für alle

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferieneringerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Weh" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am Versuchen Sie einmal einen neuen Weg, um Ihre Vitalkräfte wieder zu gewinnen. Eine Kur, in der Fasten leicht gemacht wird. SONNTAG jede Woche willkomn Sonne-, Ski- und Thermen Weise entgiftet und Sie gewin-nen Sponnkraft, Gesundheit und BAD-KLEINKIRCHHEIM Schönheif zurück. Milch-Diöt. Milde Aufbaudiät. dazu ein Haus, das keine Wünsche offen läßt Ganzheitsmedizin. Massage. Dampfbad. Kneippanwendunger Fango. Bewegungskultur. Schwimmen. Wandern. Golf. Gemütl. Hotel in sonn , ruh. Hanglage (1080 m), direkt am Lift. Tennis, Reiten. Ski. Langlauf. Unser Partnerhaus ist das

Nähe Thermalbäder, Tennishalle, 4 Langlaufloipen, Schischule, Eig, Hal-lenbad (60 m²), Hot-Whiri-Pool, Dampf-sauna, Solarium, FitneBraum, Trockenauna, Gegenstromanlage, Kinder Erlebnisland, Eisstockschießen,

Firmangebot ab 15.3. 7 Tage HP inkl.
Wochen-Leftkarie, Rodelabend, Fondue,
Emplangscocktail u. Gournet-Diner
DM 677.— Bs 15.3. DM 790.—

Aufr. Hotel Kirchheimerhof, Fam. Hinter-egger. A-9546 Bad Kleinkirchheim, Pf. 17 Karoten, Tel. 0043 / 42 40 / 2 78.

Manufection Feet Upon 1 of College Col

en ıuf erie-:liles ie-im  $S_{
m ha}^{
m er}$ 

von l die de

gewa

Rahm

griff (

Razal

dener

wirtsc

Malai

sen u

er die

sein (

Rasse stanz

war e

unter

ständ

stung

Stolz

Ansch

und z

von P

Mahai lung

einer

milie

ist sei

Sch

sein S

nen.

fung v

zu dis Übel

und ü

scheic

**Doser** 

richtia

nicht

61jähr

Malaje

dem h gende

nicht jedoci

schrie

The . laien (

ebenb

sen ir

würde

ibrer

Introv

und s:

Mal

Jet dabei.

# URLAUB IN SCHLESWIG-HOLSTEIN



Keling: Estature: O Addition to the Arth But iki der S

ending:

and Fire

ally factor

ad Schnif

reulling.

of Dorlan

Wo.

E Sitte 27

Interior o

STATE S

M. Constant

12 miles

E. 1275.

300 mg

<u>-1200-1-</u>

20 mm

760 150 0

Parket of the second

Erleben Sie das <u>friesische Volksfest</u> "Biike und Petritag" am 21. und 22. Februar

**Sylt** - zu jeder Jahreszeit

Das Nordsee-Paradies

<u>1791 Stunden im Jahr</u>

<u>und das</u> bessere Wetter!

Der Wetterdienst

– sagt Ihnen, wie

Sanatorium

Kampen

Bockbord - Stürbord

Achterstaven clerie für moderne Kursi Inh. Ruth Klockenhoff

Individuelle Ferferwichnungen f. 1 Pers. u. 2-3 Pers. Vorsalson u. Juni einige Termine frei. Telefon (0 46 51) 4 28 61

"Haus Antje" in Kampen bletet ihnen schöne Urlaubstage in kom fortablen und gemütlichen 2-ZI-Ferien-wehnungen. Zentral, strandnah und ruhig

gelegeni vorsalsonpreise Tet. 0 46 51 / 4 10 58

Petras Landheus

Kampen 1 Woche Ferien im Frühling zu DM 315,- inkl. Frühstück

vom 1. 2.–15. 5. 86, außer Oster Alle Zi. m. DU/WC, Farb-TV,

Kurhausstr. 1, Tel. 9 46 51 / 4 10 56

Redio und Tel

Kampen

(04651) 41051 WULDEHOF

List - (0 46 52) 10 98

hat mehr Sonne:

**Durchschnittlich** 

Wenning-

Die schönsten **Appartements** zum Aussuchen!

Woche für 2 Personen ab DM 360,-.

12 rosarote Tage für 2 Person pauschal ab DM 500,—. Gepflegte App. u. Häuser in besten Lagen (Strand, Weltenbad...) mit exkl., individueller, durchdachter Ausstattung jeder Geschmacks-richtung.

Fordern Sie unseren Farbprospekt an, wir beraten Sie gem telefo-nisch. Der freundliche WIKING-Ser-



Westerland Wenningstedt Tinnum

Reinhold Riel immobilier Andreas-Dirks-Straße 6 2280 Westerland · 0 46 51 / 2 28 74



Appart-Hotel



KAMPEN/SYLT Stilvolle Appartements und

Sie wohnen mit allem Komfort mitten in Kampen. Vor- und Nachsaison 50 %

Heideweg · 2285 Kampen/Sylt Tel. (04651) 4747 od. 4802

Haus "Anne" garni KEITUM

2280 Keltum, Tel, 0 46 51 / 2 21 63

Telefon 0 46 51 / 2 19 74

Das Seebad an der Vogelfluglinie mit steinfreiem Südstrand, Kurmitteleinrichtungen, Kurpark, 300 m lange neue Sebrücke, Hotel-Hallenbäder.
Saunen, Segeln, Tennis, Reiten, Angeln, Hochsecangeln, Schiffsfahrten, ausgedehnte Wanderwege, Veranstaltungen aller Art. Großer Campingplatz am Südstrand. Prospekte anfordern: Kurverwaltung 2443 Großenbrode, Tel. 04367 - 8001

Ostsoebad Großenbrode - Maßgeschneiderte Ferienwohnungen im priv. Still am sonnigen Südstrand - ideal 1. Familien m. Kindem (Erm.). Bes. Spertermine b. best. Anreiseterminen i. Frühjahr u. Herbst. Prospekt! Südstrand. SÚDSTRAND-FERIENDIENST, 2443 Großenbrode, Teleton 6 43 67 - 3 57

Ostsee-Hotel

2443 Großenbrode · Tei. 0 43 67 / 80 18 Hotel-Apartments, a. Wursch a. z. Eigen-bewirtschaftung, dir. a. Strand. Prospekti

im Kurzentrum - Neubau Warum lange überlegen? Kommen Sie in den Kreis Schleswig-Flensburg! Sie können baden, angeln, segeln und

Motorboot fahren, Wasserski laufen und Meerwasserwellenbader benutzen. Das bietet die Schlei, die Eider, die Treene und die Ostseeküste. Wollen Sie wandern oder kuren, auf Trimm-Dich-Strecken laufen, Fahrten durch das hügelige Land über die Geest an die Nordsee unter-nehmen? Nicht zu vergessen ein Besuch im neuen Wikinger-Museum in Haithabu bei Schleswig, Geruhsame Ferien im Binnenland auf Bauernhöten, Campingplätzen, in Ferienwohnungen, Pensionen oder Hotels aller Kategorien. Fenenwohnungen ab DM 25, -/Tag. U/F ab DM 11.-. Verkehrsverein Schleswig-Flensburg e.V. Flensburger Straße 7, 2380 Schleswig, Tel. 04621/8 73 63



HOTEL STADT HAMBURG vereint ideal unter einem Dach liebevoll eingerichtete Zimmer, eine vielgerühmte Küche sowie passende Räumlichkeiten für festliche Anlässe.
Relais & Châteaux – ganzjährig geöffnst.
Jetzt ermäßigte Zimmerpreise (40%) und gürstige Wochenpauschalen.
2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 0 46 51 / 8 58-0

Strandhotel Miramar

Hotel Wünschmann Im Kurzentrum am Strand Das individuelle Haus mit allem Komfort

2280 Westerland · Telefon 04651/5025



Seiler Hof

ATLANTIC

Wohnen mit allem Komfort – Schwimmbad · Sauna · Solarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe Abendrestaurant "Kogge" im Hause Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46

HOTEL RUNGHOLT

KAMPEN



HOTEL ROTH am Strande

2280 Westerland 1 -- Telefon (0 48 51) 50 91 -- Telex 2 21 238

Besond. Spezialitäten · Familientradition · (0 46 51) 3 21 50 Ab Freitag, dem 7. März, wieder geöffnet



HOTEL NIEDERSACHSEN GARRIE ruhig gelegen, nur wenige Schritte zum Strand und Wellenbed. Komfortable Zimmer mit Bad/Du., WC, Telefon, TV-Anschluß, Südbalkone zum großen Garten, Fernseit- und Aufenthaltsräume, Parkplatz. Hausprospekt. Ganziähr, Bungalow und Ferlenwohnung.

2280 WESTERLAND 

Margarethenstraße 5 

Tel. 0 46 51 / 70 23 u. 24

HOTEL MONOPOL

35 Jahre im Familienbesitz @ Am Kurmittelhaus und Wellenbad. Aile Zimmer mit Bad/Dusche/WC ● Frühstück und Halboension 2280 Westerland - Steinmannstr. 11 - Tel. (0 46 51) 2 40 96 IHR ZUHAUSE AUF SYLT - GANZJÄHRIG GEÖFFNET

HOTEL WESTEND Hallenschwimmbad 28° · Sauna · Appartments Stark ermäßigte Preise bis 30.6. und ab 1.9, 2283 WENNINGSTEDT · Telefon (04651) 4 20 01

Westerland





Ostseeheilbad Grömitz Tel. (04562) 69255



Utersum a. Föhr Hotel garni "Zur Post" ble Dopp. u. Einzelzimmer mit V ett, Preis DM 37 D., Frühstlicksbüfett, Preis Dis 37,42,-, Vor- u. Nachsalson Ermäßiag; Sauna u. Solarium im Haus, gr.
gewiese. Fürs leibliche Wohl sorgt
ich nebenan. Hier gibt es schon
ernachtung mit Frühstlick für Dis
30,- such App. u. Ferlenw.
Hetel geral, Café e. Restupment
Zur Post\*
2270 Utersum a. Föhr
7el. 0 46 83 / 8 97 od. 3 30

Ballig-Fouyhof Langesieß – Pouyhof Langenhorn, Wechselweis, Aufenth, abeid, Höfen f. Kind, u. Jugendi Ansr. I. Watt, Dinen, Heide u. Wald, Planw, Fahrt, Zehten, Baden, Lagerf, Grill, Fahrradt, Gemeinsch-Spiele, Reithalle, Famil.-Betrieb, Prosp. amf. Fam. Ingwersen, 2255 Langenhorn, Nordsee. 0 46 72 / 2 72 od. 13 00.

Haffkrug

Ponitzer See

Wyk auf Föhr

bunte

Im Herzen der Hetsteinischen Schweer

Info und Buchung im DER-Relsebüro -

Dieksee Holm

Hotel »garni» und Appartements · 2427 Malente · Gremsmühlen Diekseepromenade 25, Tel. 04523-30 88 und 30 89 Besitzer G. Elvers und H. Eickemeyer 1984 neu erbaut mit allem Komfort, alle Appartements und Zimmer

zum See, Lift im Hause. Direkt an der verkehrsfreien Seepromenade.

Holsteinische Schweiz

2427 Malente, Kurverwaltung 🏖 04523-237 Zielort für DB-Pauschal-Touristik

Erholen auf Schleswig-Holsteine grüner Insel. Besonders reizvoll in der Frühaalson mit all ihren Vergünstigungen.

... ideal für

die ganze

Familie

Scharbeutz

Wir bieten mehr als Meer



einstige Sommersitz aus dem Jahre 1885 zu einer Oase der Ruhe und Gastlichkeit. 2430 Særksdorf auf der Steilküste Tel. 04563/210 KURHAUS HOTEL Seeschlößcher

Die feine Art, Bier zu genießen..

im Hotel-Restaurant

"Seehof"

in Sierksdorf

Eingebettet in eine langjährige

Cradition, wandelte sich der



Urlaub ab 43,- DM Nebenkosten. 3 Übern, zu viert Im 2-Raum App. Wir bieten Ihnen in abwechslungsreiches Osterprogramm und einen angenehmen Aufenthalt.

Strand.



sportliche Insel

Padiahren (Verleih).

2408 Timmendorfer Strand, Tel. 045 03 / 6011 Probling v. März bis Oktober im Ostseeheilbad 2433 Grömitz Kurnotel Schöne Aussicht

dir. am Meer, m. d. einzigartigen Ostseepanorama. Hotel- u. Bergli m. vollem Service, excellenter Küche, reichhaltigem Frühstlicksbil dir. am Meer, m. u. canada. m. vollem Service, excellenter Küche, reichhaltigem Frunsucasou-tett, Gastlichkeit u. behagliche Atmosphäre. 8 Gehminuten zum-Kurmittelhaus u. Bädern. Wiedemann-Regenerationskur im Haus, KH.-ZI. Seeseite, Du/WC NS Vollp. ab 70,- DM, HS ab 77,- DM; Halbpension u. Übernachtung/Frühstück mögl. Hansprospekt: 2 9 45 62 / 70 81.

WELT<sub>am</sub> SONNTAG informiert:

In diesen Hotels erhalten die Gäste sonntags morgens als kosteniosen Service WELT am SONNTAG.

Mlyenhotel



"Schmied von Rochel" Schlehdorfer Str. 6, 8113 Kochel am See, Tel.: (08851) 216 u. 232

> EIBSEE-HOTEL Das Erlebniskotel

8104 Grainau-Elbsee, Tel.: (08821) 8081, Tix.: 59666eibsee d.



Oberstotzingen HOTEL RESTAURANT

7908 Niederstotzingen bei Ulm, Tel.: (07325) 6014

GRAND HOTEL Burgstr. 97, 8100 Garmisch-Partenkirchen, Tel.: (06821) 70 20, Tix.: 59832 Sonny d



Mananplatz 12, 8100 Garmisch-Partenkirchen, Tel.: (08821) 580 71-72, Tix.: 59679



Sankijohanserstr. 46, 8182 Bad Wiessee, Tel.. (08022) 820 61, Tix.: 17 802281



Kressbronn Ulerweg 5, 7993 Kressbronn, Tel. (07543) 68 41-43

Schlofhotel Pommersfelden Hans Dorn

8602 Pommerstelden, Tel.: ( 09548) 488 + 489



Ostseebad Großenbrode

Komfortable Ferienwohnung für 2 bis 6 Personen mit Terrasse, Sau-na und Ruheraum. Pauschalangebot zum Blike-Fest. Bitte Prospekt anfordern.

Gāstehaus "Gunlis"

2-Zi.-Ferlenwhg, mit allem Komfort, gr. Balkon, unmittelbere Strandlage mit Blick zum Tel. 0 40 / 5 36 52 45

"Landhaus Martens. ind seein zum Verweilen auf der schö-nen Insel Sytt. Wir haben für Sie 2. + 3-21.-App. m. allem Kn., Farb-TV, Video, Radio, Tol., Kamine + GS, in Haus Schwimmbed, 28°, Sauna, Sotarium + Fitnetr. – 400 m bis Nordesestrand, Wel-lenbed + Kurviertei. Hausprüsp. Jetzt 30-40 % Preisnachteß! 2280 Westerland, Trift 25, 0 46 51 / 2 33 78



Ferien-insel Fehmarn. Prische Luft, viel Sonne und gesunde Natur ringsum. Kuren erhoten, entspannen, aktiv sein Einmalig schön zu jeder Jahres

Info: Verkehrsamt der Kurverweitung, Am Markt 1, 2448 Burg auf Fehmern, Telefon 0 43 71/30 54 und 30 55





(goldg bis 31.5.)

ab DM 315.

\* Spezialitäten-Restaurant \* Ruhlgste Südlage im Park direkt am Kellersee mit 200m Seeufer, Kaminzimmer, große Komfort-Zimmer mit Bad/Dusche,WC, Tel., Loggia, Seeblick, Hallenbad 28°, Massagen, Sauna, Segelboote, Fahrradverlelh, Angeln. Individueller Service. Mehr sagt und Telefon 04523 - 30 51 und zeigt der Hausprospekt.

Kneippkurhotel - Sanatorium

LANDHAUS AM HOLZBERG 2427 Malente - Ruf 0 45 23 / 39 82 - Familie Gliemann

Kneipp-, Schroth-, Reduktionskur, Nulldiät, Sauerstoff- und Zellthera-pie unter fachärztlicher Leitung, BHV § 5 u. 6. hauseigener Tennisplatz, Hallenschwimmbad, Sauna, Sounenbank, alle Massagen. UKLEI - Pährhates, 2420 Eutin-Steibeck, Tel. D 45 21 / 24 58. alle Zim. z. See, m. Du. od. - HOTEL - Bad. WC. Balkon. Hauszurssneht

Fast alle Einwohner der Pazifik-Insel Pitcairn sind direkte Nachkommen der "Bounty"-Meuterer und ihrer Frauen, die sie auf Tahiti kennengelernt hatten. Einziger Ort auf der Insel ist Adamstown, 120 Meter hoch auf einem Plateau über der Bucht gelegen. Die Bewohner Pitcairns leben vom Fischfang und von selbstgefertigten Flechtund Schnitzarbeiten, die sie vorüberkommende Kreuzfahrer verkaufen. In der Dorfkirche wird bis zum heutigen Tage die Originalbibel der "Bounty" aufbe-



# Wo Bounty-Meuterer an Land gingen

Die Osterinsel mit ihren geheimnisvollen Kolossalfiguren aus Lavastein lag 2000 Kilometer hinter uns, als am Morgen des dritten Tages ein grünes Eiland aus dem Meer auftauchte: Pitcairn. Wegen des flachen Wassers ankert die "Sagafjord" 150 Meter vor der Küste. In zwei Motorbooten kommen etwa 45 der insgesamt 61 Einwohner an Bord, um zu verhindern, daß die 450 Kreuzfahrer ihr kleines Eiland überschwemmen Nachdem Passagiere und Besatzung Andenken, Briefmarken und Schnitzereien erhandelt haben, gehen die Pitcairner zur Bühne und singen Lieder, die wie Pitcairn Island am 15. Januar 1790. Gospels klingen.

Entdeckt wurde die Insel von dem britischen Segler "Swallow", der 1767 dort vorbeikam. Der Sohn des Majors Pitcairn hat sie von Bord aus zuerst gesehen - ihm zu Ehren erhielt sie seinen Namen. Die zur Zeit ihrer Entdeckung menschenleere Insel wurde plötzlich ins Licht der Weltgeschichte gerückt: Die "Bounty", Segelschiff Seiner Majestät, verließ im Jahre 1788 England, um aus der Südsee Stacklinge des Brotfruchtbaumes zu holen. Sie wurden für die Ernährung der Sklaven in der Karibik gebraucht. Da das Schiff zu einer ungünstigen Jahreszeit Tahiti erreichte, mußte es fast ein halbes Jahr dort bleiben, um die Pflanzen einzusammeln. In dieser Zeit verliebte sich die Besatzung in Tahiti und in die polynesischen Mädchen. Als die "Bounty" endlich den Hafen verließ, rotteten sich auf der Höhe von Tonga ein großer Teil der

Adamstown Besatzung unter Führung von Fletcher Christian zusammen und überwältigten Kapitän William Bligh und seine Offiziere. Auf der Suche nach einer neuen Heimat segelten die Meuterer die "Bounty" nach Tahiti zurück. Hier verblieb ein kleiner Teil der Besatzung, der 1791 dort entdeckt und in England vor Gericht gestellt wurde. Fletcher Christian jedoch fuhr weiter mit acht Meuterern, sechs Polynesiern und zwölf Mädchen auf der Suche nach einem Ort, wo sie der drohenden Gefangennahme entgehen konnten. Die "Bounty" erreichte

> Die ersten Jahre in ihrer neuen Heimat waren von Eifersucht, Verrat und Mord gekennzeichnet. Nach 1880 war nur noch John Adams mit neun Frauen und neunzehn Kindern am Leben. Er erzog die Kinder nach puritanischen Regeln, ein Grund, weshalb die britische Regierung ihm als einzigen Meuterer verzieh.

In den Jahren 1831 und 1656 versuchte die britische Regierung die Einwohner wegen Versorgungs-schwierigkeiten nach Tahiti und Norfolk umzusiedeln. In den Jahren 1858 und 1884 kamen jedoch sechs Familien wieder zurück.

Einziger Ort auf der Insel ist Adamstown, 120 Meter hoch über der Bountybucht gelegen. In der Kirche wird die Originalbibel der "Bounty" aufbewahrt. Vor dem Gerichtsgebäude liegt der vier Meter lange Anker des Meutererschiffes, er wurde 1957 geborgen. Auf der Insel gibt es nur knapp sieben Kilometer Straßen, befahren mit altmodischen Schuhkarren zum Transport von Versorgungsgütern. Die Verwaltung von Pitcairn übernimmt ein Inselrat mit zehn Mitgliedern und einen auf drei Jahre ge-

wählten Magistrat. Wenn das in Bremen beheimstete Kreuzfahrtschiff MS "Europa" am 6. Marz 1988 pünktlich um neun Uhr Ortszeit vor der Insel Pitcairn (Foto) im südpazifischen Tuamotu-Archipel Anker werfen wird, wird es schon sehnsüchtig von den Nachkommen der Bounty-Meuterer erwartet. Denn anstelle von Liegegebühren überreicht ihnen der Kapitän Gastgeschenke. Von der Wunschliste sollen dann ein Bootskompaß und Geräte zur Holzbearbeitung abgehakt wer-

Es gibt neben den Kreuzfahrten

noch eine andere Möglichkeit, die Nachkommen der Bounty-Meuterer zu besuchen. Als besonderen Leckerbissen organisiert ein Kulturreisen-Veranstalter (KDM-Tours, Am Wei-Ben Berg 3, 6242 Kronberg / Taunus) Ferien auf den Spuren des Klassikers "Die Meuterei auf der Bounty" von Ch. B. Nordhoff J. N. Hall (22 Tage für 17 985 Mark pro Person, ab und bis Frankfurt). Einführungsvorträge in die Geschichte des jeweiligen Landes werden fast ausschließlich in englisch gehalten; auch die wissenschaftliche Reiseleitung ist englisch, die während der Südseereise unter anderem von dem Historiker und Nachfahren des Ersten Offiziers der "Bounty", Glynn Christian, übernommen wird. RUDOLF G. SCHULZE Reisende, die ihren Flug von Austratien nach Neuseeland auf angenehme Weise unterbrechen wollen, sollten auf der Norfolk-Insel ein paar Tage Badeurlaub unter riesigen Pinien einlegen. Das Foto zeigt die Salinenanlage, von der nur das Salt House erhalten blieb. Heutzutage blüht auf der ehemali-gen Sträflingsinsel in der Tasmansee im lebhatten Geschäftszentrum Burnt Pine der zollfreie Einkauf mit internationalem Angebot.

# Riesige Pinien mit glänzenden Silberfäden

K apitān Cook bekam große Au-gen, als er die Norfolk-Insel im Oktober 1774 entdeckte. Derart majestätische, himmelstürmende Pinien hatte er noch nie gesehen. Kein Wunder, daß Cook von Schiffswerften zu träumen begann und Webstühle rattern hörte, die aus wildem Flachs Segeltuche machten. So kam es, daß schon ein naar Wochen nach der Gründung von Sydney ein Lieute-nant Philip King am 6. März 1788 als zweite britische Niederlassung im Südpazifik King's Town auf Norfolk gründete. Doch der Schein batte getrogen: Für Masthäume wie Schiffsrümpfe war das Holz zu miserabel. und auch der Flachs erwies sich als minderwertig. Unerwartet qualvoll wurde die Rodung des dichtbewaldeten Inneren. Entnervt gab man auf; 1814 verließen die letzten Pioniere die abgelegene und schwer zu versorgen-de Insel.

Elf Jahre später war gerade die isolierte Lage - 1650 Kilometer nordőstlich von Sydney und 1100 Kilometer nordnordwestlich von Auckland das Hauptargument für das zweite Kolonisierungsunternehmen. Für alle jene Sträflinge, mit denen man in Neu-Südwales und Tasmanien nicht so recht klar kam, erkor man Norfolk als Hölle auf Erden. Diese Periode, die bis 1855 dauerte, drückte der Insel ihren Stempel auf.

Die vergleichsweise recht ereignislose Neuzeit beginnt am 8. Juni 1856 mit der Ankunft sämtlicher 194 Abkömmlinge der Bounty-Meuterer, die das zu klein gewordene Pitcairn verließen, weil sie aufgrund eines Dekretes von Queen Victoria die NorfolkInsel "erhielten". Zwar kehrten einige später aus Heimweh zurück, doch noch immer haben ein Drittel der knapp 2000 Norfolker Bounty-Blut in den Adem und sprechen untereinander einen geradezu lieblichen Dialekt: ein weiches Englisch des 18. Jahrhunderts gemischt mit vielen tahitischen Wörtern

Vom Queen Elizabeth Aussichtspunkt blicken wir über die schmale Küstenebene mit Kingston, dem Administrationszentrum. Ein paar Häuschen und Ruinen dort, wo ein Pier in die Brandung der Slaughter Bay ragt. Entlang der Quality Road zeugen die gut erhaltenen Military Barracks und das Government House symbolhaft von staatlicher Macht. 17 steile Stufen führen hinab zu den Überresten des Offiziershades, das man aus dem Kalkstein des Untergrundes herausmei-Belte. Hinter besonders dicken Mauern verbergen sich unter Gras die Fundamente der Zellentrakte.

#### Geschichte auf Grabsteinen

An der kleinen Emily Bay mit sauberem Sandstrand und klarem Wasser, wo der Tourist Sonnen- und Badefreuden genießen kann, ragt trostlos der weiße Schornstein des einstigen Salt House in den Himmel. Einen Steinwurf weiter, quer über den Golf-platz, der Friedhof. Geschichte wird in den Lettern der Grabsteine lebendig Ehrbare Offiziere ruhen im selben Boden wie wegen Rebellion gehängte Bösewichte. Da entziffern wir: In Erinnerung an Walter Burke, 23 Jahre, der für seine Meuterei am 32. September 1834 exekutiert wurde.

Gott vergebe seiner Seele." Wir fahren hügelaufwärts. Es gibt nur knapp 100 Kilometer einigermaßen gut passierbare Wege, und so hat man die kleine Insel mit dem Auto bequem an einem Tag erkundet. Kühe, auf der Suche nach dem grünsten Gras, begleiten ein Wegstück lang Wanderer. Hinter Hecken in großen Gärten versteckte schmucke Häuser wirken winzig unter den unglaublich sym-metrischen, bis zu 55 Meter hoch aufragenden Norfolk-Pinien. Zwischen den Drähten der Telefon- und Stromleitungen haben Riesenspinnen eine verwobene Takelage silbrig glänzender Fäden gezogen.

An der Cascade Bay im Norden, einem schmalen Einschnitt in der basaltfelsigen Steilküste, gibt es Überreste einer bis 1962 aktiven Walfangstation. Am winzigen Pier herrscht nur Hochbetrieb, wenn vor der Küste ein Schiff liegt und per Leichter entladen wird. Fischfang ist ein beliebter Zeitvertreib. Die Norfolker hängen dazu eine mit acht Haken bestückte Leine ins Wasser, wenn nur sieben Fische anbeißen, gilt das schon als schlechter Fang. Eine Augenweide ist die kunstvolle St. Barnabas Chapel von 1880 mit ihrem kostbaren Interieur aus Edelhölzern, Marmor und Perlmuttintarsien; bis 1920 gehörte sie zum Hauptquartier der melanesischen Mission der Church of Englang und war Sitz eines Bischofs.

Vom 316 Meter hohen Mt. Pitt, wo uns würzig-aromatische Pinienluft kräftig um die Nase weht, schweift der Blick über die saftig-grünen Hügel, verharrt am kreuzförmigen Flughafen, wandert weiter über die flache,

vogelreiche Nepean Insel im Süden und bleibt am sechs Kilometer entfernten, in der Sonne in einem lebensfeindlichen rot-gelb Ton leuchtenden Vulkaneiland Philip hängen, das von Millionen Kaninchen bewohnt ist. Hektisch geht es allein in Burnt Pine zu, dem modernen kommerziellen Zentrum. Im Postamt knallt der Stempel fast lustvoll auf die Norfolk-Marken, deren Verkauf viel Geld in die Kassen bringt.

#### Zollfreies Einkaufsparadies

Erstaunlich hoch ist die Zahl der Shops und ihr internationales Angebot, das aus Norfolk ein Mini-Hongkong in der Tasmansee macht. Australiern und Neuseeländern bietet sich hier die nächstgelegene Möglichkeit zum zollfreien Einkauf. Ansonsten tröpfelt das Leben zäh-langsam. Was sollte man auch versäumen? Norfolk ist eine friedlich-behäbige Idylle, we man die Uhr getrost daheim lassen kann, denn wer sich nach Norfolk-Time verabredet, ist superplinklich, auch wenn er ein Stündchen oder so später kommt.

BERND H.-G. HELMS

Formalitäten: Die Insel ist australi-aches Territorium (Visum für Austra-lien), ohne zusätzliches Permit darf men meximal 30 Tage bleiben.

Klima: Subtropisch warm-feucht mit regelmäßigen Niederschlägen. Durch-schnittstemperaturen von 20 Grad Celsius. Die kühlere Jahreszeit herrscht im Juni, Juli und August. Anskunft: Tourist Bureau, P.O. Box 211, Norfolk Island, 2899, South Pacific. Dort erfährt man auch, welche Touren die zwei Inselveranstalter anbieten.

# SCHWARZWALD BODENSEE



Unsere Leistungen:

- Hallen-Thermal-Schwimmbad
- geheiztes Freischwimmbad Sonnenliege im Hotelpark
- Boulevard-Café-Terrasse
- Stilvolles Restaumnt
- urlaub und lassen Sie sich verwöhnen zu einem interessanten
- "Park-Stüble" Service und Küche für
  - hochste Ansprüche

7847 Badenweiler, Markgräfler Land (zwischen Freiburg und Basel), Postfach 380, Tel. 0 76 32 / 7 10 · Tx.17 763 210 - Ein Angebot mit Hausprospekt unterbreiten wir geme.



1

Information: mit den Stadttellen Kniebis, Die-Kurverwaltung im Kurheus 7290 Freudenstadt tersweiler-Lauterbad, Zwieselberg, Musbach, tersweiter-Lauterbee, Zwiesenberg, Mittensweiter. Telefon 07441/8074

HOTEL SONNE AM KURFAR Ringhotel Freudenstadt: Sanatorium Telefon 97441/6044 Hotel-Pension zur Stadt - garni - zentrale Lege, nahe Kurges Frühstücksbuffet. ÜrF von 27.- DM bis 35.- DM pro Person Informationen:
H. Henzelmann, Loßburger Straße 19, 7290 Freudenstadt, Telefon 07441/2718. HotelGasthof

NeuesHaus mitgepflegter, lamiliärer Atmosphäre. Ruhige Lage.
Hall ENBAD 28°C, Lrit. Zimmer mit Wohnraum, Bad/Dusche/
Hall ENBA

Es gibt viele gute Gründe, sich bei uns verwöhnen zu lassen.

ZB durch unsers henorragende Küche und stats personlichen Service. Absolut ruhige Lage direktem Golfsplatz. Komtortemmer mit Bad oder DuWC, TV. Tel., Radio. Aperinthar, gemäh. Restaurant und Kaminhaite Verlangen Sie unsere vorselhaften Pauschal-Arrangements. Telefon 07441/7421.

Hotel Hohenried Huhe zwischen
Komfort-Zimmer \* Hallenhad 29°C \* eratklessige leichte Küche
7/290 Fraudenstadt, Zepselmen. 5, Tol. (0.7441) 2414/2416. Glinst, Pauschalangebote Am Südhang gelegen, von Wald und Wiesen umgeben, Begt unser Haus in einer Oase der Ruhe. Ein gemüttliches Domitzil ihr Gäste, die benaglichen Komfort, personliche Atmosphare und eine geoflogte benaglichen Komfort, personliche Atmosphare und eine geoflogte benaglichen Komfort, personliche Atmosphare und eine geoflogte benaglichen Komfort, Personliche Atmosphare und Deszert-Buffets, Hallenbad Kuche schetzen. (Menüvrah). Salat- und Deszert-Buffets, Hallenbad Kuche schetzen. (Henüber Atmosphare). Tet 197442/3086.

Modernes Kur- und Ferienhotel, ruhige Südnanglage am Waldrand, Schwimmbad, Sauna, medizinische Bäderabteilung (Kassenzulassung), Ferienprogramm, Tennishalle Hallenbad, Cafe, Bier- und Weinstube, Kosmetikstudio, Wochenend-, Tennishalle Hallenbad, Cafe, Bier- und Weinstube, Wochenend-, Woc

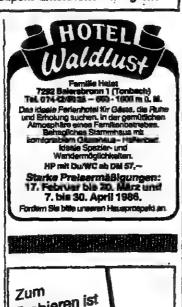





Telefon: (07226) 50, Telex: 781247



Schwarzwald - Urlaub im Schnee Sport - Erholung - Kur - Wandern - Sch sport - grossing - KNF - wanders - Schwimmes Zauberhafte Winterlandschaft, Winterspaß in allen Variationen. Geniaßen Sie den Komfort-Naubeu, die gepflagte Kliche und die persönliche Ahmosphäte. Hallenbed 25°, Spoudelbed 55°, Meerwenserpool 32°, Solarium, Sauna, Massagen, Pitneß, Knelpphuren. Ein Heue zum Wohlfühlen. HP ab 53,- DM. VP ab 65.- DM. Urser Farborsepekt informiert Sie. Telefon 9 74 47 / 10 22

3/85 BK

mineralhaltigen i narmarva ser (38"–40") im sorrågen Rheintal. Wir senden ihnen

tenn Sie Heilung oder Rheuma, Arthrose Inderung suchen bei Bandscheibenschäden bad bellingen KUNYERWALTUNG 7841 BAD BELLINGEN Teleton (9 76 35) 10 27

# WELT<sub>am</sub> SONNTAG informiert:

In diesen Hotels erhalten die Gäste sonntags morgens als kostenlosen Service WELT am SONNTAG.

Strandhotel





Dem Frühling entgegen Kuren • Schwimmen • Wandern Reiten • Golf • Tennis • Minigolf Info: Kurverwaltung, 7847 Badenweiler / Sudlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110

ermalhallenbad 25°-30°, Sauna, Sonnenetudio, Massagen, Restaurent, Caléterrasse, Cal telappertement mit Wohn-/Schlatzimmer, Lift im Appertementhaus. Neu erbaute Appert ints m. allem Komfort, Eigener Park, Liegewiese, Garagen, Ganzi, geöffnet, Familienbetria Tal. 07632/5074, Telex 774:105 hort. Preteermäßigung für Vorzalson auf Antrage. Hotel Ritter

Hotel Viktoria

Badstraße 5, Einmalig schone, ruhige Aussichtslage, 3 Minuten zum Kurpark und Bädern. Neu eingerichtet, eile Zimmer mit Du / WC, Telefon, Thermalhaffenbadbenutzung, Balkon. Eine gepflegte Atmosphäre und gute Küshe erwarten Bie. Telefon 0 76 32 / 50 37. Vorsaleonpreise. **Hotel Post** 

idesi, ruhig und sentral gegenüber Kurpark und Thermeibadern, 67 Berien, 2 ei-gene Hallenschwimmbader, Solarium, Sauna, Lift, Geragen, Zimmer mit großlam Wohnkomlort, seperates Gastenaus mit Appertements, Ferlenwohnung, Vor-, Zwischen- und Nachsalsonpreise, Familienbetrieb, Telefon 0 76 32/50 51. mit Gästehaus eutes 80-Betten-Komfort-Hotal - Hallenschwimmbad 30°C - Solarium lagen - Calé - Weinstube - Restaurant - Terrasse - Boutique - Tielgerage . Für Februar - Marz Einführungs-Sondarpreise auf Antage . 7847 Badenweiter - Südschwarzwald - Telefon 075 32 / 60 42 Schwarzmatt

Hotel Eckerlin

**Hotel Anna** 

für angenahmen, behaglichen Ferien- oder Kur-Aufenthalt bei Individueller Betreuung und aufmerksamen Service. Komtortable, bequeme Einrichtungen für 60 Gäste.
Halten-Bad, Frei-Schwimmbad mit großer Liegewiese in herrlichem Hotel-Garten,
Cafe-Terrasse, Resteurant Sonder-Konditionen: Marz-Juli-Oktober. Tel. 07632/5061.

- ihre Gewähr für gute Erholung – Das ruhig gelegene Familienhotel in aufende Lage Halb-Pensionspreis ab DM 88., in Vor., Zwischen- und Nachsalson ab DM 68.,
Haltenschwimmbad 30°C. Fitnes-Raum, Solerium, Schonkost-Menues, Frühstücksbuffet.
Wir machen ihnen geme ein ausführliches Angebot mit Prospekt. Telefon 0.7632/5031. Appartement-Haus am Kurpark Schloßbergstraße 1, Telefon 07632/6173. Sehr komfortable 1- und 2-Zimmer Appartements für 2 Personen 48.- DM bis 84.- DM, alle mit Selbstwahltelefon aus gestattet. Sahr ruhig gelegen, mit Fernsicht. Großer Gerten mit Sonnenterrasse Bitte fordern Sie unseren Hausprospekt an

Appartementhaus Europa

Dea das Haus mit Nivasu und persönlicher Note. Zentrale ruhlge Lage, ebener Weg zum Kurperk. Telefon 07632/5011.

30 Betten - Dusche/WC - Bad/WC - Am Schloßpark - Zentrale Lage - Kurzer abener Weg zu den Thermalbädern Familienbetriab - Telefon 07632/253. Pension Zimmermann

»Quellenhof«

Die exklusive Art Badenweiler zu genießen. Maßstab stilvoller Hotelkultur -





in arıuf eren G. Gönnen Sie sich zum Frühjahr direkt einen Gesundheits-Urlaub

. zur Entschlackung des Körpers.

bei dem Sie gleichzeitig etliche Kilo Gewicht abbauen. Und verbinden

Sie Ihre .freiwillige Genügsamkeit

mit einem erlebnisreichen Fit-

neuen Parkhotel Oberstaufen - direkt

Kornfort zum Schlank-Kuren. Mit dem

eleganten Rahmen für Erholung und

niveauvolle Geselligkeit. Luxuriös aus-

quellen (56°) bei Rheuma (Wirbelsäulen-

Durchblutungsstörungen, Frauenkrank-

haben Bad Füssing zum erfolgreichsten

Kurort Europas mit noch immer wach-

senden Besucherzahlen gemacht. Doch

Woman Bad Wurzach/Allgäu

Ortsprospekt Städt, Kurverwaltung 7954 Bad Wurzach, Tel. (07564) 302-153

Hie herrliche Welt am Tegernsee

zeitangebot. Zum Kennenlemen über Ostern

5 Tage Osterpauschale ab DM 490,-

(Grundonnerstag bie inklusive Osterme

Kullur

mittil , Rheuma Gelenke Frauenleiden

auch die Atmosphäre! Die Weite der

heiten, Lähmungen, Unfallfolgen etc.

leiden, Arthrosen, Arthritis), Kreislauf- und

am Kurpark. Mit allem Erste-Klasse-

ness- und Freizeit-Programm. Im

 $S_{\rm h}^{\rm e}$ von l die d Rahr griff Raza dene wirts Mala sen u er die sein :

war i unter stăno dabei stung Stolz Ansc und 2 von l Maha lung milie ist se Sch sein !

und i scheid Doses richti nicht 61jäh: Malei dem ! gende nicht jedoci schrie .The laien ebent sen ir würde ihrer Introv und s Zeiter

nen.

fung '

zu di. Ubei

Im komfortablen Einzel-Doppelzimmer mit Balkon, HP (Frühstücks-buffet, Menü wahlweise mittags/abenda) – Osterüberraschungen. Bitte fordern Sie kostenios unser Angebot mit Hausprospekt an: 8182 BAD WIESSEE - Postfach 220/S - Telefon 0 80 22/82 91

immer heiter zu. Neben luxuriösen Zimmern und einer einmaligen Traumlage, hoch über

Oberstaufen, werden Sie individuell beraten, well unsere Schrothkur-Betreuerin immer im Hause ist und sich auch Zeit nimmt, diese oder iene Sorgen anzuhören. Am besten, Sie verlangen gleich unseren Hotelprospekt.

Mit der Schroth-Kur PARKHOTEL bleiben Sie in Form OBERSTAUFEN

Sonnenloggien zum Kurpark. Original Oberstaufener Schroth-Kur, Reduktions-Diaten und Gourmet-Küche. Medizinische Kur- und Bäderabteilung. Hallenschwimmbad und Whirlpool, Sauna, Solarium, Fitness-Studio. Beauty-Friseur-Salon, Weinstube. Bitte fordem Sie unsere ausführlichen Informationen an.

PARKHOTEL OBERSTAUFEN Argenstraße 1 – am Kurpark 8974 Oberstaufen / Allgau Telefon (08386) 703-0



im sonnigen Bergisnd des südlichen Beyerischen Waldes?

Reiten, Schwimmhalle), Kosmetik und vielseitige Freizeitgesteltung.
Kinder sind herzlich willkommen, genau so wie ihre kleinen und großen Heustiere (gerüumige Pferdeboxen). Sehr gute Küche (auf Wunsch Diat), VP 52,—bis 124,— DM (HP möglich). Kinderentälligung.

ren ausführlichen Hausprospekt an. HOTEL GUT GIESEL 1391 Noukirchen v. W. /b. Pessuu Telefon 08505/787-9 · Telex 57797





Winterspaß für die ganze Familie im Bayerischen Wald

Es gibt kaum etwas Schö-neres als Winterferien im

Langlauf mit Spezialisten mit
7 Übernachtungen inkl. Halb-Bayerischen Wald. Die Steigenberger Hotels erwarten Sie dort mit tollen Angeboten: Winterferien mit 7 Übernachtungen inkl. Halbpension

pension und Trainingsprogramm pro Person in Lam ab 584 DM in Grafenau ab DM 625,-. Hotels mit Schwimmhalle, Bäderabteilung, Tennishalte, Kinderbetreuung. Zimmer mit Balkon, Farb-TV, Minibar.

Für weitere Sonnenhof-Informationen schicken Sie bitte den Coupon an: Steigenberger Touristik Service, Postf. 160663, 6000 Frankfurt/M., Tel. (069) 21 57 11.

8496 Lam, TeI. (09943) 791 - 8352 Grafenau, Tel. (08552) 2033

Die Kurstadt an der Lahn



ssiziatischer Architektur Angebote für Kur, Urlaub, Wochenendausflüge. Fitness v. Gestindhehtsprogramme

Prospekte und Pauschalangebo Kur- und Verkebraverein Vorkehrapavillon Lahmetraße Tel. (0 26 03) 44 88 u. 7 07 40 5427 Bed Ems

im Herzen des Rheinlandes

Liebe Leser

Schreiben Sie bitte die Chiffre-Nr. mög-lichst deutlich, wenn Sie auf eine Chiffre-Anzeige antworten. Sie eraperen sich damit Zeit und unnötige Rückfragen.

# ABANO TERME (Italien)

**CURA-WERBUNG BIETET IHRE KUREN** im Hotel Grand Toring and Ermitage an

| IIII HOTEL GEARGE COLLING      | uira Lii | intage     | 4111 |
|--------------------------------|----------|------------|------|
| BLAUE WOCHEN ARFAHRTSTERMINE   | V        | (incl. MW: | 31)  |
| (BUS-REISEN BIDEGRIFFEN)       | A        | В          | C    |
| 22.2 8.3 14.6 28.6 12.7.       | DM       | DN         | DM   |
| 26.7. • 9.8. • 1.11. • 15.11.  |          | 1410       | 1250 |
| 22.3 5.4 31.5 23.8 4.10 18.10. | 1720     | 1530       | 1370 |
| 19.4 3.5 17.5 - 6.9 20.9.      | 1840     | 1650       | 1490 |
| IHRE ERNOLUNG UN               | ID NACH  | KUR        |      |

IM HOTEL DOLOMITI, PAGANELLA (TRENTO)

Köln Cura-Worbung - Burgmauer 4 (am Dom) Ruf (0221) 248414 - Telax 8883357 Cura D ittlung) R.H.K. - 6000 Frankfurt 70 - Ruf (069) 681074 - Telex

Sonnenbalkon des Mittelmeers

erangebot

MAXEL-SPECAMP

DM 280,-/640,-

Rotel Granes \*\*

direkt am Gleischer 3.212 m. Hallenbed

Gerni Kurzhof ehof b. Telsmelon, 2.011 m itzimmer DM 300,— p. Pers.

Botel Plea.

mit allem Komfort, 1530 m. Hallembad DM 400,-1640,-

SCHNALSTAL

DA SCHNALLST AN

Tel. Direktweld v. 9-16 Uhr 0039 473 / 8 75 51 und 8 96 69

Hotel am Fels\*\*\* -

Hotel am Fels\*

Katharinaberg 61, I-39020 Schnais
Superangebot im Komfortbotel mit
Hallenbad, 6 Tage HP+6 Tage Skipaß inkl. Zubringerdienst z. d. Liftanlagen, Ix Sauna, Ix Solarium, Meniwahl, Garagenplatz, v. 2. 2. – 13. 3.
86 u. v. 5. 4. – 25. 5. 86 DM 400, - brw. 7
Tage HP und 6 Tage Skipaß DM
450,- Auch Ostern noch Zi. frei, HP
v. DM 33,-/89,- Khoderermäßigung.
Tel. 00 38 / 175 / 8 9 1 38

Katabrien – Doli ven Tarasto

Absolut suberes Meer. Verm. Villen -Häuschen im Grünen -- am Meer,
kompi einger. u. ausgestattet v. 2 b. 10
Betten. Wöchenti. Vermietung. Mai.
Juni-Sept., Okt. bei 2 Wochen 1 Wo.
gratis. Tel.: H. Partos, 00 39 /88 /
5 12 90 v. 12-15 Uhr. Dischspr.! Inf. u.
Buch.: H. Schneider-Erber Reisedienst
i Pantilundominib, marzoper. 19, 500
München 60, Tel. 0 69 / 88 69 01 /
63 83 55

Hotel MIRIAM : 1-17027 Pietra Ligura / Palmen-Riviera

Zamornaho Logo Garien Gr Parkpiatz. Modernes, gr. Schwirtswhed. Sie werden be-gedager sein v der hrundlichen Aufrichtein Vortrettliche Kliebe. Benestjonet i DM 35-46.

mizim. DM 280,— p. Per n. DU/WC DM 300,— p.

bis 17. 5.1986 6 Tage HP + 6 Tage Skipab + ko Stand + Decemp + Begroom



ügen auf der Taracheraln 2250 m ü.d.M. Ortler-Sklarena und wandern auf der Talschi m blütenreichen Frühling.

WEISSE WOCHEN vom. 1.3. - 23. 3.86 7 Tage Halbpension

6 Tage Skipass (Tarscheralm) 6 Tage Skischule DM 474.-TENNISFANS vom 31.3.-13,7.8

7 Tage HP, kostenioser hauseige

ner Tennispiatz (1 Std. täglich ) bb DM 308.-NWOCHEN vom 12. 4. - 17.6.86

7 Tage HP mit geführter Wande-rung u. Einkehr in einem Buschen-schank ab DM 308.-WISSENSWERT

Ein bekanntes, traditionelles Haus mit gepflegter Gastlichkeiti Großzügiger Hotelkomplex, in-mitten der Obstkulturen, Ein-gangs des Martelltales. Komf. Zim. bis zum Appartement (30 qm) m. Balk, und Bad, Hallenund Freibad, Tischtennis, Tennisplatz

Richtpreise: HP DN 47.-/59.-Auch für die Sommerzeit noch famillenfreundliche Angebote Fam. Hatele - Tel. 0039/473/72038

Rent. Writer., Philiphes. a. Satestanglash I. herri. Ski- u. Wandergebiet Ritten – Rittnerhorn (1200 – 2050 m); Komf. Wohneinheiten f. 2-6 Pers. m. Farb-TV, eig. Hallenbad, Sauna, Solarium u. Garage. Herri. Ferablick. Ab DM 45.—1.2 Pers. — Anfrage: Semmenreid. Ritten I. 32014 Burgstall — Tel. 00 33 / 4 73 / 3 14 44 - 00 33 / 4 71 / 5 64 58. Bitte grofies Ferborosekt anfordern.

ELBA - Hotel Paradag\*\*\* --**VITICCIO** In Bungalowstil, am Meer, VP/ HP, Ostern bis Oktober geöffnet. Verl. Sie Prosp. u. Preise! Pers. vom Besitzer geführt!

Tel. 60 39 / 5 65 / 91 53 85

PARK HOTEL
ABANO TERME (Padova/I)
Ale Kuren im Hause. Azdl. Leitung. 2 Thermal - Schwimmth. Tennisplätze. Bed. Parkpt.
Beste Küche m. Menhausev. Gepft. pers.
Attenuable Mar. II. Mache. Sningergratel

Atmosphere. Vor - u. Nachs. Sonderpreist Tel. 0039/49/669671 Telex 215686 PARIK HO-I

HOTEL VEGA - IL Ket. - V, le Rome 16 - Telex 4 50 448 1-37018 MALCESINE am Gardasee - VA -Otrekt am See, eig. Strand, Gerten z. See, alle Zi. m. Bed/WC, Baik, FS, Fladio, Kühlschrank, Ber u. Tel., Priv.-Parkpl., Windsurfing, Aprii/Mai und vom 15. 9/31. 10., 7 Tage, HP DM 400.-, alles inbegr. Tel. 00 39 45 / 7 40 01 51. – 7 40 06 09

CATTOLICA (Adria/Haller) - HOTEL BEAURIVAGE \*\*\* Tel. 0039541/963101 - Telex 550203-- ADRIAB - I (HB). In ausgez Panoramet Street Mater 4. MITEL MEAURIWASE & Glenna d. marteresten Kamf., ausges Kü. m. reponsile Spez., Buffet, MSR u. ausmants Bed., Karzadicht-Abande: VP gb DM 47.-- Ford, Sia Prospe

ABANO - MONTEGROTTO, Therme-Fango ausgusuchte Hotels mit eigenen Karelmichtungen sonde Thermathalten- und Freibb-dern mit vielen Sonder- u. Extrafestungen ist Preib ind. » geeignet auch für Nur-Urlaub » Minhe Euganseiche BERGS, VentEMS u.s. & Gratisprospekt Hotelsro-sentarrz D Gries, Elisabethatraße 79. 4000 Düsseldert, Teleton (02 11) 38 22 79

Hotel German's mit Dachswimmingpool - Gatteo Mare/Adria/Italien Dar, am Meer, at Zi. m. DU/WC/BALK, m MEERBL/TEL, Lift. Parkpl.-Menüausw -VPal.imbegr.Vor-/Nachs abDM42.80/48.80 Haupts.ab55.80/68.80 Ausk., E. Francks, Olto-Witte-Str. 66, 82 Wiesbaden-Klarenthal, Tel. 06121/460213

ABRUZZEN — ADRIA + CERVIA — PRIARELLA Kindingl. Vor und Nachsaison



Wo itsisens Unmell noch in Ordnung ist, ein tirkeub à le cente -- Hochgeb, Gran Sasso 3000 m + sautoese Mour + flache Sandetrände ohne Masson + Therme in Pens, Strandholefs II. Kaleg., von territiet die Grand верит + парти узливитали отне месони + тратили и тель заградились и плету, топ волог те стату. Hole! "T. nět Sw. Pogl, Funge, Thermo-Hallenb. Karlandi, Tennia и Son Benedots de Tartin. Alba Admit-ca. Villa Rote, Toripeis-Lido. Cervisurur Pinavata Vor- and Nacteariaonbes, günstige VP-Preiro, Inik! Strand-



Geter

die Vorw

mit an.

in Ihrer A

Fit und Yolkver

NOTIN SOUTH

m Borin

500 m

油色质

e teritoris (S)

**提** 

\*\*\*\*

Hersterna-U

1798 Bleir

March 1997 And 1997 A

Teleioi

Sonnige Zeiten für Südtirol-Liebhaber, Wanderer, Weingenleßer, Unternehmungskustige, Badefrohe, Tennisspieler: Schenna für Kenner, Mildes Klima, Obstgärten, Weinberge, Tennisplätze, 42 Hallen- und 93 Freibeder, 68 km Wanderwege, 4 Bergbeitnen, durchschnittlich 9 Sonnenstunden täglich ...

Weil man nicht alles mit Zahlen erzählen kann: wir schicken ihnen gern Veranstaltungsprogramme, Prospekte, den neuén, kostenlosen Hotelführer und unser Sonderprogramm März/

Verlaghresent I-39017 Schemma 1 Telefon Direktwahl 00 39 473/9 56 69, Telex 401018

PENSION ALPENHOF\*\* – Verdins
Die familiäre, gemüttiche Urlaubs-Pension; schöne ruhige Lage; Komfortzim. (Dusche, WC, Balkon), geheiztes Freibad, Liegewiese, gedeckter Parkpletz. HF Lire 25 000 – 28 000; Zimmed/Fühst. möglich. Herzlich willkommen bei Fam. Ennemoser.
1-39017 Schenna, Tel-Direktwahi 00 39 473 / 5 94 03

HSTE. REMEMBER HERSEF\*\*, 1-38017 Schman, Tol. 69 38 478 / 9 57 67
Neuerbautes Hotel in ruhiger, somniger, zentraler Lage; großzügig ausgest. Zimmer m. Dusche, WC, Balkon, Tel.; Hellenhad (3x10 m), Sauna, Solarium, Lift, Bar; Freibad, große Liegewiese; Frühjahrsangebot: 1. – 22. 3. u. v. 6. – 30. 4. 86 HP Inkl. Frühstücksbuffet DM 51,–63,–

PENSION Hergland PENSION TELLULATE I-38617 Schemma, Tel 90 29 / A T3 / 3 59 59
Neverbaute, komfortable Prilhetickspension in sehr ruhiger Südwestlage mit berricher Aussicht, olle Zimmer mit Dusche, WC, Balkon, Tel, TV, Hausber, Will-Peol, Same, Solarium, geheiztes Freibad, Liegweises, Sea-derangebetz bis 23. 3. 35 ZL/Frühstücksbuffet DM 30,-, übrige Saison: DM 30,-, Anf Wunsch kieine Imbisse.

PERSON FAR\*\*\*, |-38017 Schema, Tel. 00 39 473 / 9 58 48
Nesse Pension inmitten v. Obstgärten. Alle 21. Bad/Dusche, WC, Balkun; 7
EZ; Balleshad + Jet Skream, Seima, Solarhim, Freihad, Liegewisse; Theigarage. HP DM 52,-460,-; Sonderangebet: 20% Ermäßigung v. 1.-22. 2. 86, 10% v.
7.-26. 4. Ferkenappart. 50-80 m², ab DM 70,- in zentraler, schönster Lage.

PETERTUCESPENSION GASCERHOF, Fam. Kantmann, I-19417 Verdher bel Schoon, Tel. 19 27 / S.M. 47. Neu erbout, alle Zimmer in Dusche, W., Südbulkun; große Liegewiese, ruhige Lage mit herri. Aussich. Eigene Landwirtschaft; Zi, m. erweiterten Frührtlick Line 14 000/17 000, Kinder-ern Blinne.

Sotel Gutenberg 1-3917 Schema,
Komfort-Hotel mit Hallenbad in sehr ruhiger Laga, fam. geführt. HP ab DM
47,- inkl. Salat- und Frühstücksbuffet, Pension Grafenstein, HP ab DM 41,-

HOTEL \*\*\*

HIRZCR Tel. \*\* 39/475/5 55 51.

Part \*\* 39/475/5 51.

Part \*\*

Tel. 90 39 /4 73 / 9 56 42 . Publige Lage immitted v. Obstoli suf Berggenoverne u. Emphisi. Gestifichielt

Pension NACHTIGALL \*\*\*

am, Waldner; neu erheuts, modernst eingerichtete Pensio 15: Hallesbud (5 x 8 m), mit angremender Liegewiese; S 15: Burghlick suf Marsn; v. 18. 2 – 18. 7, 88 HP/Bribsticksb

PENSION PANORAMA intre Familienpension in 139017 Schenna oberheib von Meran, Sonnenhanglage, Lift, Hallenbed, Liegewiese, Balkonizinimer mit Bad; Dusche, WC; ZI/Frühetück DM 28, 441 ... HP DM 38, 759.

PERSION PETAUNERHOF\*\* Familianbetrieb; am Sommi-hong v. Schema, inmitten von Obst- u. Weingärten; rubige Lage; alle Zl. m. Bed/Dusche, WC; große Balkonzi.; geheiztes Freibed (8x12 m), Liegewiese, Aufenthaltsraum, EP. Lire 23 000-28 500 inkl.; Fam. Wieser, Bothsler Weg 8, I-39017 Behessel.

HAUS REBHANG", 1-39617 Schenna, Tel. 0639 473 / 9 58 12 Fam. Hallbock in zentraler, ruhtger Sonnenlage; alle Zimmer mit Dusche, WC, Belkon; Liegewiese; Zimmer mit erweitertem Frühstlick DM 20,-725,

PERSON POCCUSAGE\*\*, 1-39017 Schema, Tel. 00 39 473 / 9 58 83 Komfortpension, neu erbaut, in zentraler Aussichtslage, Sonderangebot bis 18. 3. 86: 7 Tage Halbpension-Azzangement DM 258,-/311,-; ab 18, 3. 56: HP DM 41,-/51,- p. Pers/Tag.

PESSON SOTTEMBER: 1-33917 Schema, Verdisserstraße 45, Tel. 99 39 473 / 9 57 94

Bez. und Führung Fam. Tscholl. Neuerbaute, gemüti. Pension inmitten von Obstgärten in freier Aussichtslage, alle Zimmer mit Bad/Dasche, WC, Balkon od, eigenem Liegegarten. Zimmer m. großem Frühst. ca. DM 38. – p. Perz.; Appartement £ 2–3 Fers. DM 68. – pro App. ohne Frühstück. HOTEL SÜDTIROLER HOF \*\*\*

L. S. 1817 Schemat, Tel. 40 39 473 / 9 56 67

Komf. Familienhotel im alpen! Stil; zentral, jedoch sehr ruhig, mit. herrlicher Anssichtslage. Geräumige Zimmer, alle mit Bad/Dasche, WC. Balkon, Tel.; Ballsohad, Sauma, Liegewiese. HP inkt. Frühstlichsbüfett und Memiwahl Diff 48,-772,- Günstigea Angelot a. Bläte im April sowie im Juni. Buten Sie uns gielch an! Fam. Pichler.

TOMELE HOF, I-39017 Schenna, Bergerweg 9, Tel. 00 38 473 / 9 59 49 Neu erbautes Haus in enmaliger, ruhiger, schöner Panoramelage mit herri. Blick auf Meran; alle Zimmer mit Dusche, WC, Balkon; idealer Ausgangspunkt für Wanderungen. Zi. m. erweitertem Frühstück, Lite 11 000 – 14 000. Fam. geführt. Fam. Stauder.

PENSION VALLREISS\*\*, I-39017 Schenna, Tel. 00 39 473 / 9 56 06
Fam. Hans Innerhofer. Komf. Pension mit Blick auf Meran; Schwimmbad, Liegewiese; Zi. mit Frühstücksbuffet, Bad/Dusche, WC, Ballon; fam. geführt; Tiefgarage. Sonderangebot: 5. – 26, 4. u. 31, 5. – 28, 6. 86
1 Weche HP DM 322\_.

| September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | September | Sept

# Teilen ist eine Kunst-

WAS TUN SIE FÜR IHRE GESUNDHEIT? Die Natur bietet Ihnen eine Kur:

DIE FANGOTHERAPIE gegen: Rheuma, Arthritis, Ischias, Gicht, Nachbehandlung von Brüchen usw.

● THERMALBÄDER SCHWITZGROTTEN

HYDROMASSAGEN PHISIO-KYNESITHERAPIE • INHALATIONEN-AEROSOL

● SCHÖNHEITSPFLEGE RUHE GEGEN STRESS

HOTEL AVGVSTVS TERME

1-35036 MONTEGROTTO TERME (Padua-Italien) Tel. 003949/793200 - TELEX 430407 AUGUS-1 Schneiden Sie diese Anzeige aus, senden Sie sie an uns wir können uns besser kenneniernen.



gestattete Zimmer, Maisonette-Appartements und Suiten mit lei und Drehschelbe jeder Sizilien-Reise: Taormina, Hier erfüllt sich der Traum vom ewigen Frühling im Winter. April 1986. Hotel Wittelsback, Garmisch-Partenkirchen Bad Reichenhall 99 Hotels, von der Luxueldung bis zur gemütischen Familienpension, erwarten Sie. Und überalt der sprichwörtliche Service, erworben in mehr als 100 Jahren Umgang Bewährt bei Erkrankungen der Atemweg Winterurlaub (Asthma, Bronchitis, Emphysem mit Güsten ous aller Wort. Luft und Wassertemperat. im herrlichen Chiemgau Februar 20° 14° Marz 23° 17° April 25° 18° Mai 26° 19° Im Luxus-Landhaushotel haben wir tolle Angebote ab: Info: Kurverein, 6230 Bad Reichenha Postfach 2206, Telefon 08651/1467 45 DM Superpreis im Doppelzimmer mit Bad/WC, Farbiernseher, Linienflüge Frankfurt-Catania mit Anschlüssen von allen deutschen Flughliffen, Fly-and-Orive-Programm. Auskünner/Kataloge/Buchungen in allen Beiseblüngen Auskomenaturngen Azienda Turismo, Prospekte/Hotellisten: Azienda Turismo, Palazzo Corvaja, I-98039 Taormina und Stantiches Italienisches Fremdenverkehrsemt ENIT: R Frankfurt/Mulin, Kasevistrassi R Frankfurt/Mulin, Kasevistrassi R Frankfurt/Mulin, Kasevistrassi R Frankfurt/Mulin, Kasevistrassi Radio, Telefon incl. Frühstück pro Person u. Tag. Gemütliche alte Bauernstu-Legendär ben. Sehr gute Küche. 6 Frankfurt/Main, Kasserstrass 4 Düssekkorf, Berliner Allen 26 6 München, Goethestrassu 20. die Heilkraft **Sport-Programm** Die außergeandschaft, die herzliche Gastfreund-Skifahren ohne Wartezeiten. schaft, das Kultur- und Freizeitangebot, der Quellen. wöhnlichen Langlaufloipen, Eisstock-Heilerfolge die Sonne Südostbayerns, direkt an schießen, geräumte Wanderder schwefelhaltigen Thermal-Mineralwege, Sauna, Massage.

Das außergewöhnliche

Rheumabad in Bayern

Schwefel,

Naturmoor

u. Therme

Jetzt Sonderpreise der Zwischensaison

an 1 Ort!

Info: Verkehrsanit

8425 Bad Gögging Telefon (09445) 561

BADGOGGING

Hotel Steinweidenhof 8211 Schleching-Ettenhausen (Nähe Reit i. Winkl) Telefon (08649) 511

der Grenze zu Oberösterreich. Wie Sie zu Ihrer Kur oder zu einem gesunden Badeurlaub kommen, das schreiben wir Ihnen (mit umfassendem Prospektmaterial) gem: Kurverwaltung,

8397 Bad Füssing, Tel. 085 31/22 62 43.





Urlaubsparadies für jeden, der fem vom Massent Den Urlaub verbringen möchte. Wir bieten onderen Wohnkomfort, zahlreiche sportliche Mö

Möchter Sie mehr erfahren über unsere Bungalows, Appartementa und Zimmer, fordem Sie bitte unse-



Sonnenhof-Hotels in Lam und Grafenau

pro Person ab 525 DM (bis 6.4.)

Kinder-Minipreise!

STEIGENBERGER HOTELS SONNENHOF

SCHROTHKUR? Das kann ja heiter werden! Ob Sie es glauben oder nicht: Im Hotel «Allgäu Sonne» in Oberstaufen werden Schrothkuren nach bewährten Regeln betrieben und dennoch geht es dabei

Nicht daheim und doch zu Hause \*Am Stießberg 1, 8974 Oberstaufen Tel. (08386) 7020 - Telex 54370 allso d

allgäu sonne 

Geoffegte Wander- und Spazierwege. irverwaltung - Postfach 47 - 6748 Bad Bergzabern/Rheinland-Pfalz

Hotel Restaurant Alter Kaiser Eine gute Adresse.
gelbahnen, Seuna/Solerium,
mfortzi. mit Farb-TV, Hausber.
Günstige Pauschalen
für Ostam, Pfingsten,
Kurzeriaub a. Kegel-BAD Hotel Petronella, Kurtalstraße 47. 6748 Bed Bergzabern, Tel. 6 63 43 / 10 75. Das Haus mit familiärer Note. Neuerbautes Hotel direkt am Kurpark, alle Kur- und Preizeiteinrichtungen, sowie Thermalbad sind in unmittelbarer Nähe. Ideale Voraussetzungen für einen erholsamen Aufenthalt. Hausprospekt.

Fremdenverkehrsanzeigen können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden.

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80. -39 42 oder -42 30 Berlin (0 30) 25 91-29 31

Kettwig (0 20 54)

1 01-5 18 und 5 24

Telex:

Hamburg 02 17 001 777 as d Berlin 01 84 611 Kettwig 08 579 104

5427 Bad Ems Telefon (0 2603) 43 44 u. 53 53

zuliebe. Modernes Bad mit

+ Ferienwohnungen

ab ab DM 35. Reterenzen u Grateprospetz.

Hotelrepräsentanz D. Gries, Elisabethstraße 79

Wenungen

4000 Düsseldorf, Tel.: (92 11) 38 22 79 + 38 38 79

 MASSAGEN und das alles bei uns Im.

Maria Carrier

die schöne Ferieninsel für Kuren – Urlaub – Clubreisen. Pauschalangebots für die in Monats Febr., Mäsz. April, Okt., Nov. 1985, z. B. 4 Tage zahlen = 7 Tage webnen, in sehr gut geführten Hotele oder Pensionen z. B. pro Person im DZ Übern., Inkl. Frühetück ab 179.- DM / 289.- DM / 379.- DM / 399.- DM. Kinder bis 6 Jahren in DZ het, hunde gestattet. Voti. bzw. Heisbereion ist möglich. in den urs angeschlosseauch ist in jeder Pauschale enthalten. Verlängerungen sind in den einzelnen ilbusern direkt abzustimmen. Buchungen für die Sommermonate sind auch über uns möglich. FiR GÄSTEPARTNER Sohrtvermittlang für gufs Hotel-Pensionszissener, 2982 Norderney, Postfach 12 54, Telefon 0 46 32 / 8 10 45, Teles 2 7 214.

ERLEBNIS-WELT BAUERNHOF

Prospekt: Rückerhof on (0 26 08) 2 08

Stimm-, Sprech- und Sprach-

Die Bad Rappenauer STIMMHEILKUR

Mit Tieren leben - Ferienbauer sein -Spinnen, Färben, Waben, Töplern -Wandern und Reiten in Gottes

Schlummern in behaglichen Fachwerk-häusern und Bauernstuben

Schlemmen und Feiern im alten Gutshaus -

schnell, sicher, preiswert (im We-serbergland), laufend 2wöchige Tagesiehrgänge für alle Klassen. Prospekt anfordern!

Fahrschule TEMME, Markt 28

4950 Minden Tel. 65 71 / 2 92 28 + 0 57 66 / 12 16

**Osterreitferien** 

filr Mädchen v. 8-16 J., in Bad Salzuflen, Vollpension + 2 Std. reiten tägl inkl. Versicherung, 1 Woche DM 350,

Hilf uns

helfen

Werden Sie Mitglied

CARE DEUTSCHLAND e.V.

HOCHSAUERLAND

Ruhige, idyll. Waldrandaussichtstage. Lie-gegarten, eig. Frei- u. Hellenb., Sause, Son-nenbank, Zl. DUWIC, TV, Radio.

Berghotel Schwarzwald

5790 Briton-Gudenhagen Tel. 0 29 61 / 35 45, Prosp.

**BEWEGUNGSSCHÄDEN** 

RHEUMATISCHE LEIDEN?

BAD SODE

SCHROTHKUREN

KOMFORT-HOTEL

3422 Bad Lauterberg im hate Tel 0 55 24 / 33 00 und 29 94

**3** 05323/6229

Norderney . ...

E CANADA

Geben Sie bitte

die Vorwahl-Nummer

mit an, wenn Sie

in Ihrer Anzeige eine

Telefon-Nummer

nennen

storungen

ist einmalig und erfolgreich/

(ur- and Klinikverwaltung)

Fit und vital durch

im Dorint Schloßhotel

reitet und küstlich schmecken

125,

Vierstame-Uriant Botel Waldwinkel

Sonne · Schwee · Karninfener
Eine gute Adresse für höchste Ansprüche
arr Wohnkomfort, Kliche und Service.
2 Hallenbäder 28° · Sauna · Solarium
Whiripool · Squash · Farb-Prospekt

4798 Bleiwasche/Sauerland - Teleton (02953) 544

Sport ist

nicht

MUT

Männer-

sache!

Landgasthof "HUBERTUS"
5944 Fisckenberg (Hochsauerland)
Tel. 6 29 72/ 58 88. En gedieg. Landgasthof, abeatist v. Straßenverkeitz,
Beitaglichkeit, ideale Wintererholung, Alle Zimmer mit BedrDu., WC u.
Beitzen, Lift. Winterabende em Kamin, 30 km gebehnte Winterwenderwege. 3 Langterflotpen, Skilismähe, Hausprospekt.

hier entalt für immer: Schlaniche

ikvertkogt iznerhalb der Halb- oder Voll-nsion. Oder Übernachtung mit Frühstlick auf

Winterspaß im

Sauerland A

Sauerland /

tm DORMT Clubbotel für Anspruchsvolle!

App., alte mrt Bad, TV, Telefon, Balkon,

nimation and Kinderhort

Birekt am Skigebiet Pestwiese.

Rechiting such in threst Raiseblire!

Dorint Hotel

5788 Winterberg-Neuastenberg Tel. 0 29 81 - 20 33

-Abnehmen

onehi Ent

pelebende belebende

Schroth-Kir

Bad Lauterberg.

Lift am He

Ses Voluments 878.-

dioxi-Bass pro Person ab 79,-.

Telefon (0.72.64) 8.61.25

78.

319

12/2/2

Ostern auf Sylt

Komf. App's i. Wenningstedt (2× 4-Pers.) I. rub. Lage frei (Strandoähe

Tel. 04651/44174 (werkings) u 94651/41245 (ab 16 Uhr + sa./so.)

Langeoog

Sylt/Westerland, 2 Zi., 4 P., Farb-TV, Radio, Tel., Sodterr., 15 M. Z. Str. Tel. 0 30 / 7 42 64 90 ab 20 Uhr (werktags).

Sylt/Braderup

Am Watt, Strobdachhaus, f. 5 Pers, Traumi, aller Konnf. (Ks., Farb-TV etc.), zn verm, zußer 19. 7.–18. 8. u. Ostern. Zuschr. u. X 8628 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Sylt/Wenningstedt

Komî.-FeWo., b. 6 Pers., Strandnâhe alle Termine frei. Tel. (231/65 10 18

Tel. 0 41 02 / 5 59 02

Haus Reinoldus

2952 Norderney, Postfach 16 54 Komd-App., 1-6 Pers., ab 55.– DM. cerwasser-Hallenb. m. Jet-stream

Hausprospekt: Tel. 6 49 32 / 39 25

Sylt/Morsum ekend Kft.-Fewo, für i

Ansprüche, im Reetdachlandhaus, 24 24. Kř., Fhr., Bad, freier Blick nach allen Seiten, absolut ruh, ab sofort frei, auch Ostern, teilweise Mai, Juni,

Tel. 0 40 / 50 18 41 t. 0 46 54 / 13 41

SYLT

Urlaub '86 jetzt buchen! FeWo, DUWC, Kochn., Farb-TV, † 21. (2 Pers.) pro Tag ab 30,- Prospekt antordem. Syst-Feriespartner, Viktorisstr. 1 2250 Westerland/Syst

Keitma/Syk, kfi. Perienhs., 3 Schlafzi, Tel. TV, 2 Bäder, Gart., Juni, Juli, Aug. frei. Tel. 0 46 51 / 3 12 94

min, Top-Aussig, 20 verm. Tel. 8 48 / 8 78 12 83



# FERIENTER.

Nordsee

FeWo., Meerbi., Osiern, Neben- u Rauptsais, zu verm. Tel. 0 25 01/7 09 2 u. 0 25 08/10 56.

Rasthina/Syft
Ferienhäuser, 2-3 Pers., wunderschön
ruh. Lage, Strandnähe, Meerbilei
Ostern, Mai, Juni DM 80,-, Juli, Augus
DM 110,-. Telefon 62 71 / 39 63 74 Amerum Kri.-Fewo, Strandnähe 150 m, Pers., Osiera, Pfingsten, Sommer fr., Tal. 0 40 / 6 04 70 38.

St. Peter-Ording Ferienvolumng im Beetdschhaus, komf. Ausst., noch Termine frei. Tel.: sa., so. 04109/8404; mo., fr. 04109/ 6774. Vor- u. Nachsaisonpreise nach Vereinbarung. lockfachtuse le Rampen u. herf., Friesen n. f. Ostern u. Socomer n. frei. Tel, 09 11 54 02 03 od. 0 46 51 / 2 55 11

müll. I– bis 3–21.—Whgn., beste Lage Farb–TV, Frühj. + Sommer frei. Tel. 041 01 / 253 88 Ferien-RHS, ab sof. zu verm Tel. 0 44 21 / 30 35 80 Helgoland INSEL SYLT
Apportement-Vermietg. Billy Henke
erien-Whgn. anf der gesamt. Inse 2280 Westerland, Withelmstraße 6, Telefon (0 44 51) 2 25 74

St. Peter-Ording
Luna App's – dir. am Strand,
rub. Lage, Kri.-FeWo, Hauspros
Tel. • 48 §1 / 258 Insel Syft
Ferienwhgn. 1. 2-5 Pers. frei, günst isonpr., App.-Vermie Tel. 0 46 51 / 3 24 33

St. Peter-Ording Insel Föhr/Nieblu FeWo v. Priv. ab DM 45,-. Tel. 0 48 63 / 16 68 einem reetgedeckten Hs., 1- bis u. 3-Zi.-Whgen. zu verm. mit jeg-lichem Komf. Sylt/Nå. Kampen

Semittiches Ferlenhaus in Kampen nhige Lage, gut eingerichtet, 115 m für 5 Pers., Garten, Saum. Tel: 0 22 84 / 6 44 82

**Juist**, nentral gelegene Fawo bis 4 Pera, Farb-TV, Fahrr, frei vom 1. 5. – 15. 5. und Juni (70,-Tag). Ang. v. K 8287 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64. 4300 Essen

KAMPEN / SYLT EXCLUSIVE FERIENWOHNUNGEN MIT ALLEM KOMFORT UND VIEL PLATZ FÖR 4 BIS 6 PERSONEN. GANZJÄHRIG GEÖFFNET.

der, Tel., TV, Radio, beste Lage. Tel. 9 49 / 81 74 38

型 0 40 / 8 99 35 45 m. 0 48 51 / 4 25 29

ARE-Freunces Kampen/Sylt

3-Zimmer-Luxuswohmung. 2 Schlaf-zimmer, 3 Bilder, 1 Wohmaum, Terras-te, Fernseher, Spil- und Waschma-schine, in den Monaten Juli/Aug/Sept. 1986 frei Anfragen: vormittags Tel. 92 03 / 35 24 26 montags bis freitags v. 8.30 – 12.00 Uhr Kp:33 Bitte, fordern Sie Kompen/Sylt
Komf.-Ferienwhg. in Reetdachhaus-Haifte, Terr.. gr. Garten, ruh. Lage, ab sof. u. Sommer frei. Tet. 9 36 / 8 52 52 98

Wesselstr 12 5300 Bonn Tel. (0228) 639863/64 INSELURLAUB-KUR-ERHOLUNG GANZJÄHRIG DIREKT AM MEER jede gewünschte Unterkunftskategorie – Anruf genügt: 0 49 32 / 5 32 u, 8 10 11 Fewo- und Zimmervermittlung

J. Creutzenberg, Pl. 1165 2982 Nordseehellbad Norderne Syst, Härman, Fellio in n.h. Lage, in Strandoline, f. 2-6 Pers., 30-68 nr. Apparamentalisser Miller, Jürgen Smen, Jamenuer, 122, 5739 Medebach, 1et. 0 29 52 / 15 47

Essel. Fema., 2-5 Pens., Forb-TV, rush. Loga, 40 + 60 m², co 40,- bis 120,- DM/Top, inkl. Wilsofte. Tel. 8 45 51 / 34 57

Cop-Wasserlage, freistehendes Reet lachhaus mit Garage, Sauna, Bar Ang. u. L 8288 an WELT-Verlag, Post fach 10 06 64, 4300 Essen.

gepfl. FeWo bis 5 Pers., zu verm., 3 Z Kû/Bad/gr. Balk/TV u. Tel., 1 Min.; Strand. HS DM 150, VS DM 100, pr

Wenningstedt/Sylt

ZL-Kft.-Whg. f. 4 Pers., Terr., Gechirrsp., Parb-TV, Telefon. Tel. 62 31

48 63 37

Wenningsteckt/Sylt rub. u. strandnah geleg 3-Zi-Komf Fer.-Wohng, 4 Pers, 2 Båder, Teri Farb-TV, Tel, vom 1. 5, - 30. 9. 86 fre Anfragen bei Tel. 4 48 22 / 47 44

Gepfl. Seeapp., 48 m², gr. Baikon m Seeblick, direkt am Strand, Toplage (!) Kil., Bad, F.-TV, 2-3 P., jetzt Vermie tung 1986. 2 8 48 / 51 21 21 Winterproise Westerland/Syll i.-Appt's ab 40,- DM/Tag, Farb-T

Tel 0 46 51 / 2 21 39

Tel. 65 11 / 66 65 52

Tel. 0 40 / 82 10 75 Nieblum Insel Föhr, unier romant. Reetdach, in besier Lage, FeWo f. 2-4 Pers. + App. f. 2 Pers. sof. u. Saison Termine frei T. 0 46 81 / 26 62

Ostfr. Inteln Borkum, Norderney, Baltrum. Ferienwohnung Ostern u. in d. Hauptsaison frei E. Kalis, Postfach 11 44

2963 Georgshell Tel. 9 49 42 / 708 oder 17 08

Exkl. Urlaub in Keitum Reetdachhs-Teil, erstkl. Ausst Rectification - Tell, erstri Aussi, großzig, Wohnbereich mit Ka-min, 3 Schlafzi, 2 Terr., frei ab sofort bis 14. Mai u. ab 28. Mai bis

Syit - Sonnenland - Söderid, Komf. Reeths-Häifte, 3 Schlafzi, 2 Bå-der, Kamin, Top-Ausstg. 20 verm. 27. Juni u. ab 14. Aug. bis Ende Komf.-Whg. für 2-6 Pers., Farb-TV, Tel., Schwimmbad, Sauna, Tel. 0 41 06 / 44 57 Sep. Preise je nach Saison DM 200 bis 350,-.

Tel Mo.-Fr. 0 40 / 4 80 13 32

Ostsee

Damp 2000/Ostsee

**Grömitz/Ostsee** Ferienhaus, 3 Zi., Kü., Du., £ 4 Pers mit Garten, 5 Min. z. Strand, z verm., pro Tag DM 85,-, kein Saison Tel. 0 40 / 6 72 81 15, ab 15 Uhr

Sommerferien an der Ostsec En 40.000 gen geder Park, en alth Herrematz sed modern App. Heiser Tor neese Fores-Quang; in Fewes & 2-7 Pass Jum tentsandigen Ossesstrand auf 800 of Hallentsch, Femes gelt, Ternis-Außernjätze, Transrptat, Saure, Somenterrier ner Fecien-App. 1 Woche als 525, Propola 2343 Schönhagen Donint 0stsee
Tel. 0 46 44-611

Grömitz/Ostsee Kft.-Ferienhs, 34 m², 3 Zl., 6 Bett., Terr., Higg, Tel., Ferns., 10 Min. z. Skrand. Timmendorier Strand/Ostsee Ortstell Nicodori, 2 Perienwohnungen, 60 u. 70 m². direkt am Strand, Seeblick, Heiligenhafen (Ostsee) max. 4 Erw. pro Wohg. Tel. 0 40 / 2 80 28 49, ab Mq., 9 Uhr

Haffkrug – Ostsee sehr schöne gepfl. FeWo, max. Pers., gr. sonniger Ball Schwimmb., Sauna, dir. a Strand, Tel. 0 40 / 5 36 68 50.

Timmendorfer Strand L-Kft-Whg., ruh., zentr., stran 1, 2-4 Pers., Loggia, Farb-TV, Rad

Tel 0 40 / 6 04 82 22 Kft. Ferienhs. am Meer, Kraksdorf/ Ostsee, Strandkorb, Tel., Farb-TV. Fahrräder, £ 4 Pers. frel, Tagespr. 130,-bis 150,- DM. Tel. 0 40 / 6 90 14 85 od.

8 40 / 6 43 69 33 od. 6 43 65 / 72 79.

pro Tag DM 50,-, zu verm. Tel. 85 61 / 58 26 38

Scharbestz, Fe.-Kft.-Bung., 5 Zi., 5-6 Pers., 105 m², ruh. Lage, DM 125,-/Tag. Tel. 0 41 02 / 5 38 23.

a. d. Ostsee für 15. 6. – 15. 8. gesucht. Zuschriften erb. u. G 8285 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Hausprosp. Tel. 0 46 43 / 26 17.

2 62 21 / 61 29 42 + 86 21 64

Gesuche

Komfortables Ferienhaus

Schleswig-Holstein

Oie Hotel / der 🌗 🕽 Behaglichkeit intermar Hotel Malente 2-Zimmer-Kft.-Alle Appartements mit

Ferienwohnungen Bad/Dusche, WC, Loggia, Radio, TV. Schwimmbad und Sauna mit First-Class-Service pro Pers. Tag ab DM 20,im Haus - frei. ber Unterbringung von 4 Pers. (III ber Unterbringung von 4 Pers. (III Restaurant, Bar, Biereiner Fetienwöhnur Gültig bis b 4.1986 stube, Kinderzimmer, Kindergerichte, auf Wir freuen uns auf ihren Besucht Intermar-Hotal Malente, Hindenburgallee, 2427 Malente, Teleton 04523/404 526 Wunsch Osterprogramm.

Verschiedenes Inland

Bravniage/Harz

Lineburger Heide Neu err. Ferien-Komf.-Hs., EG, ca. 50 m², OG ca. 30 m², großnig, angel., waid-Greist, f. 2-6 Pers., v. Priv. ns verm., auch separat. Tel. 8 41 71 / 76 85 beste Hanglage, Komfortferier wohnungen m. Schwimmb./Saun

Lüneburger Heide Ferienhaus in Garstedt, mitten im Wald gelegen, 4200 m<sup>2</sup> Grdst., Sauna, Tauchbecken, Grillpiatz, f. max. 4 Pers. Tel. 9 49 / 2 84 38 49 ab Honing 9 Uhr

Hahnenklet, Altenau, gepfl. FEWOS bis 4 Pers. v. Priv., nur 35-58 DM, teils inkl. Sauma/Hallenbad, Tel. 04 31/25 61 36

Mittenwald/Obb., ideal - Winter

Komf, einger. 3-Zi.-Ferienwoh nung m. Ku., Bad u. Südbalk., 3-4 P., priv. zu verm. Telefon 0 98 23 / 87 70

Garmisch-Partenkirchen Neu erb. Komf.-Ferienwohnungen, rub. Lg.. 2-5 P. J. Ostler, Gästeh. Boar-lehof, Branhausstraße 9, Tei. 8 88 21 / 5 86 62

Oberstdorf - Tiefenhach Kom.-Ferienwhgn. f. Naturliebhaber, freie ruhige Einzellage, gr. Garten, Farb-TV, 2-4 Pers., ab 50,- DM. Tel 0 83 22 / 23 55

Nordseeland - Tibitis, Komfortables 130-m²-Ferienhaus für 6-8 Personen, 21 vermieten von ung 1, 8, bis 31, 8. Ruh. Lage im Wald, in Strandnähe. DM 700/Woche. Eriksen, Kastanievej 8, DK-2840 Holte, Dänemark

Liseleje, Dä<del>nem</del>ark Ferienhaus, off. Kamin, Sanna, Geschirrspülm, TV, Badestrand, 7 Personen, DM 875,-Woche + EL Juni/Juli/Anf. Aug. B. de Gier, Birkenosevej 1. DK-3480 Hillered, Tel. 8045/2 25 54 46

DÄNEMARK-SPEZIALISTEN

Über 1000 Ferienhäuser

an alien Klisten Dänemarks

Inselurlaub, Aktivurlaub

Angeluriaub!

Farbkatalog kostenios

Densk Fetiehusudiej. T. 00453/8761 85 Büro Mols T. 90458/3421 86

BORO MOLS . DK-8400 Ebeltoft

3000 private ferienhäuser

N: NORDISK FERIE

DANEMARK

Katalog: 085 63/15 30 · POLAR-REISEN Postfach 100 · D-8345 Birnbach

Osterreich

Steintorweg 8b, 2000 H Telefon 0 40 / 24 63 58

Samsø Ferie

Für schriftliche Anfragen:

T, 00456/59 00 57

Sommer -, Komfort-Fwhg., Süd-baikon mit Traumsicht, 55 m², 2-4 Pers., tgl. nur ab DM 45,-. Tel. 6 89 / 79 43 96. Garmisch-Partenkirchen

Neuerb. komf. Ferlenwohnungen, rub. be-gie Lage, 3–4 Pers. Landhaus Gläßel, Von-Müller-Str. 11–13, Tel. 0 88 21 / 47 12 Harriicher Winterurlaub, Grainau & Garmisch, exclusive Fortenwohnut gen, Neubau, Spitzenlage, völlig ru hig, Tel. 0 88 21 / 8 14 00 + 20 15

Zagspitzforf Grainsu
Neue FeWo., 2-4 P., sonn. u. ruh., gehob. Ausst., Tel., Farb-TV. Tel. 0 88 21 /
6 83 00.

Wunderschönes gemut. Hotzblockhaus, m. schlocm Grundst. u. herri. Berg-blick in luxell z. verm. Schlon. u. ge-mut. einger. u. m. allen erforder! Din-gen susgestattet, such Telefon, bei wo-chenweiser Belegung DM 800. - zuzägl. Verbrauchskosten; gerignet I. bls z. 5 Pers. becuem.

3-ZL-Perienwohnung, direkt am Wasser, noch einige Termine frei. Tel. 6 43 62 / 67 82 Berchtesgaden

4 soeben fertiggestellte Ferienwohnungen, Luxusausstattung, Hobktichen, Antiquitäten, große, helle Bäder,
Holzdecken, Balkon + Terrasse, 42-76
m Inkhusivpreis DM 45,- bis 130,-, Absohut ruhige Lage; 10 Min. zu Fuß zur
Ortsmitte. Tel. 0 89 / 15 60 64 Mit Ihren Kindern fühlen Sie sich wohl in der Pens. "Am Leucht-turm" in 2342 Falshöft/Ostsee. VP 37.–39.–42.– DM. Kind. b. 2 J. frei. b. 7 J. 50%, h. 12 J. 75%.

Travemunde Maritim Hans Sonnenberg ● Oberallgau L-29. Stock, Topausstattung, Te lefon, Farb-TV, Schwimmbad. Tolle Ferienwohnungen im Skipsra-dies Bolsterlang b. Fischen, ruh., son-ng, erhoks. Saume, Solar. Prospekt Tel. 6 83 25 / 12 79 u. 2 87. Privatverm ab 25,- DM Tag/Per

Sommorferien im

DUNNT Inzen/Obb.

2 und 3-Reum-fon but 20e 5 Pers ermenerbaten
OORAN-Gastelaus in inzelvithe bio Rustopiding, Große
Komfor-Agy, nor TV, Balton, Reino, Natienthald un
Hassa, 50 ten Hinderwege un inzelvit

Komfort-App. 1 Weche at 525,-DOCINE Larchenstr.

DOCINE Tel. 0 86 65-60 5

Gemütl, komf. Ferienappartements u.
Bungalow, 2-5 Pers., zentr. ruhige Lago,
VS/NS-Sonderpreise z. Kennenlernen
pro Woche ab DM 165.— Hausprospekt
bitte anfordern. B. Engine. Gertaus tte anfordern. H. Rucker, Garteww 8, 8213 Aschau, Tel. 9 89 52 / 3 89

Bayr. Wold Neuerb. Landhaus, herrl ruhige La-ge im Lamer Winkl, für 2-6 Perso-nen, sehr komf. Ausst. mit Spülm. Farb-TV, Balkon usw.

Bad Reichenhall, komplett einger. Ferien-Whgen f. 1.-6 Pers. Farb-TV, gr. Schwimmbad. Preis je nach Grö-Be ab DM 35,-. Tel. 9 86 51 / 14 81

Schwarzwald

Skidorf Schonach

gepfl. Komf.-App., 2 2KB, 2-4 Pers. Stidloggia, TV, Sauna, gr. Hallenbed Tennis, alle Wintersportmöglichkeit herri. Lage. Tel. 06 71/7 22 19 ab 18 Uhr.

Einf.-Sonderprois Neubau-FeWo, 1 u. 2 Zl. (6 Pers.) Höchenschwand/Süd- u. Dobel/Noru schwarzwald, ab 22,-/Tg. u. App. 7550 Prorzheim, Tel. 0 72 31 / 76 64 65

Süd-Schwarzwald RUHE - ERHOLUNG - WANDERN 600 m, sw. Badenweller u. Basel, komf FeWo., 1. 2 ser. Pers. o. Tiere, 80 m<sup>2</sup> Sudhang, gr. Terr., sep. Eing., Tag 70.

Fewo, I. 2 ker. Pers. o. 11ere, so m-Südhang gr. Terr., sep. Eing, Tag 70. DM, incl. Schlafz/Wohnz, el. Kü., Du., WC, F-TV, Einz.-Ger. Frau G. Alb-recht, Paradiesbuck 45, 784! Malsburg, Tel. (9 76 28) 71 39.

**M**ogelweide

HINTERZARTEN mi Fenerwöhnungen im excluswen Landhausstil und inehreren Gesell-schaltsraumen Gr. Parbyroep. © 07652/5040+1737 Familie Witte, 7824 Hinterzarten

# Dänemark

DÄNEMARK – URLAUB MIT SONNE UND STRAND!

GEWINNEN SIE IHREN URLAUB IN UNSEREM WM-JOTO

Wir eind des griesen Birg bir ginstige Direktvermietung. Grosse Americk von schilden, idn. Wir stud das grieste Baro ihr gänstige Direktvermietung, Grosse Answahl von schönen, kin-derfreamfülsten Ferienbissern mit s.a. TV in jeder Preistage an allen Kästen. Wir kahen eine Angehotspeleitu, die Queen alle individuellen Winsche erfällt, u.a. Larms-Saune-Hänster 8-9 Pers. an der Hentisse. Ruten Sie mus an – wir helten gerwe bei der Pransing über Ferien – ader bestellten Sie per Kupon Katalog mit n.a. austähri. Grundrissen/Fotas. Senden Sie mir bitte gratis und enverbindlich ihren 1986-Katalog NAME:

SONNE UND STRAND. DK-9492 Blokhus fr ladlich, auch samstags und sonntags. Tel. 00458-245600

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND Personerzahl/Terminte) evil. Gebiet angeben und wir übert nur die freien Häuser, speziell für Sie ausgesucht. Gr. Ausw Kongensgade 123, DK-6700 Esbjerg. ahi 00455 12 28 55

Ferienhäuser in Dänemark Insel Rombolm Komfort-Ferienhäuser Bornholm frei in Hauptsaison. Günstige Preise im Juni und Sept. Farbkatalog in Deutsch (92 Seiten) kostenios.

Nord/Ostsee - Dänemark Moderne Ferienhäuser STRAND-BO Postf. 198, DK-6701 Esbjerg Tel. 00455/129785, Autor. Büro

Sommerhaus-Vermittlung DK-3770 Allinge, Sverigesvej 2 Telefon 0 04 53 / 98 05 70

DanCenter Der führende Danemark-Spezialist!

Our 4000 Februaria para Discounti

Blokhus - Dänemark Schönes Ferienhs, en der Nordsee, 500 m, max. 5 Pers. Juni/Juli/Aug. frei. Hochsaison DM 700,— Weitere Aus-kömfte zu erft. u. M 8299 an WELT-Verlag, Postfach 10 68 64, 4300 Essen. Ferienhaus in Jilland

211 vermieten im Monat August. Tel. 6 64 58 / 54 17 36

Urlaub in Dänemark erienhäuser überall an den schüns SUSVEYMINING BERNE KNETT SCHOOLS UR-7700 TRISTED TEL-8045 7 055465 HELD AS 1956 pers such Lokalight in its Hongle

Ferienhäuser/Dänemark Nord- und Ostsee 2.B.4 Pers. ab DM 136. Katalog gratis bei: dantour Schleswiger Str. 68

Ferienhäuser, Whg. a. Bauernhöfer Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-DK 5430 Nordborg, (0 94 54) 45 18 34

Insel Ale u. übriges Dänemark

Nordseeland, 90-m²-Ferienhaus, mod., bequem, DM 475,-/Wo., privat, V. Brumsgaard, Sortedam, Dosse-ring 7, DK-2990 Kopenhagen, Rut 0 04 51 / 39 40 25

Ferienhaus in Dänemark am Meer, preisgünst. zu verm

Tel. 65 21 / 88 61 99

SKANDIA Marshary 23. 2390 Flexibory . Telefon 0461/63619 Nordsee – Dänemark

DK-4200 Sługelse

Nordsee - Ostsee - Inseln Ferienhäuser DÄNEMARK App. SPARRE-Ferienh. z. SPARre-Preisen Bis 28. 6. u. ab 9. 8.

Bis 28. 6. u. ab s. c. 25-85 % Nachina tagi. v. 9-19 Uhr. auch Sa. + So.

Dänemark – Hordseeküste Komf. Sommerhaus auf Dünengrund in bester Lage zw. Lokken und Blokbus – mur 200 m zu Jütlands bestem Sand-strand – von Priv. zu verm., auch Vor-und Nachsalson (evil. 2 Nachbachäu-ser). Tel. 0945 6 / 11 07 91

LOLLAND-FALSTERS SOMMERHUS-EKSPERT Jergen Fasmer Veilegade 12. DK 4900 Nakskov Telefon 00 45 · 3 · 92 23 88

Steir. Saizkammergut/Bad Mittern-dorf, Wanderparad., Thermalb., FeWo. u. Bung., f. 2-5 P., Sadi. a. Wald. ab 20,-DM p. Tg. Inf. 6 89 / 44 65 34.

orama, Waldrand 1300 3 Schlafzi, Stil, Komf.

Kärnien/Onincher See, eieg. 1-Zi.-App., dir. s See, f. 2 P./Tg. DM 75,- im Jum + Juli, DM 60, im Sept. Tel. 0 38 / 8 50 54 68.

Kämten wohnung (2-4 Pers.) in Bad Kleinkhrehheim/Plass Liebisch, 7759 Flagni Tel. 9 75 32 / 63 25

Schweden

1.700 Schweden 1 Woche mit Fähre & Auto 356-Verl-Woche für die ganze Familie ab 356-ab DM 182;

Gratis-Katalog bei TT-Line, Abt. TZE Mattentwiete S, 2000 Hamburg II, Tel. (040) 36 01484 ± 486

Schweden Ferienhäuser, Blockhäuser, Bauemhofe Südachwedische Ferienhaus-Vermittlung Box 117, S-28900 Knsinge, T. 004644-60655

Urlaubsparadies Die Schwedische Seenplatte 6000 Seen, Schleusen und Kanäle in Värmland, Dalsland und Väster-

götland; Ferienhäuser, Camping Hotels, Kanutouren, Angeln. Floß fahrten, Radtouren ... Katalog kostenios: S-65 105 Keristad/Schweden

Tel. 90 46 / 54 / 10 21 70

Norwegen

Norwegen + Schweden

Romantisch gelegene Ferlenhäuser am See, Fjord/Meer, mit Boot, in allen Preisiagen! Kostenloser Farbkatalog: 08563/1530 od. POLAR-REISEN GMBH. D-8345 Bimbach

86er-Prospekt jetzt in Ihrem Reisebüro FORDHYTTER Den norske Hytteformidling Bergen A.S.

KAIBATEN 10. N-5000 BERGEN NORWEGEN TEL. 004 75 31 66 30:TELEX 40025

ıuf ieim

schei

Dose

". Pri

# Ectledic E

ZEELAND/HOLLAND, Ferienburgs 1 8 Pets., 350 m v. Meer, evil. Moles boot z. Verf. Ausk.: H. Eefrink, Moles

weg 45, NL-5348 TA OSS

# FERIENTIAL PERIENTIAL DEN GERMANNE DE LA CONTROLLA DE LA CONTR

# Frankreich

Côte d'Azur – Villenappartement Eleg. möbl. Villenapp. in Villetranche (zw. Nizza und Monte Carlo gelegen), gr. Terrasse m. Meerseblick, priv. Swimmingpool, Tel., jed. Komfort, für 2-4 Personen, vom Eigentumer direkt zu vermetan. Tel.-Nr. 00 43 / 8 62 / 7 41 00, ab 18 Freitag von 9-12 Uhr unter Tel.-Nr. 00 43 / 6 62 / wie Se. u. So. unter Tel.-Nr. 00 43 / 6 62 / 3 24 47

TRAUMFERIEN IN ST. TROPEZ Sonne, lange Sandstrände und günstige Preise erwarten Siel 900 m zum Zentrum, 60 m zum Strand, liegen unsere neuen, elegant möbl. Bungalows, je mit eigenem Garten. 4-8 Betten. Aller Komfort, Swimmingpool. Deutsche Leitung. Eine Oase der Ruhe und romantischer Beschaulichkent. Rufen Sie uns an 8-17 h: 004175 28220. Cottages des Mürlers, F-83930 St-Tropez

**Ferienhaus-Urlaub** in Frankreich

WOLLERS REISEN

Haus in Port Grimand

dem französischen "Venedig" a der Côte d'Azur, mit 2 Schlaft

Wz., K., Bad, 2 WC, Terrasse und Bootsplatz, 10 m. Tennisanlage in

der Nähe. Frei ab 5. 4. 86. Te

0 22 44 / 8 06 12

Côte d'Azur

Ferlestwohnungen, Villen, Hotels zw. Nizze Cannes, St. Tropez, Cap d'Agde u. Korsika. Alle Jahreszelen. Oster, und Sommerferien. Farbiazziog arthoriem: COTE D'AZJIR RESIDENCES GMBH Reg. Beratungsst.: 17. 77. Schmidt-Spiller

Sidiretagne, La Baule Einmaige Ferien am Meer in Luxu App., 45 m², mit 40 m² Sonnenterr. zu Meer. 2/3 Pers., Gar. März/April/M 450,-, Juni/Ang. 956 DM pro Woche, priv. zu verm. Tel. 6 62 61 / 1 69 79

St. Rémy de Provence

erienhaus, 4 – 5 Pers., Wohn-8zi., 2 Schiafzi., Kü., Bad, WC

Hot, Gartenmöbel, ruh. Lage Termine frei April bis Oktober. Tel. 6833 96 92 22 35 (franz.)

La Croix Valmer

MOUTE CARLO ~ CAP MARTIN

Komf. Villenapp., 2–6 Pers., einmalige Panoramalage, dir. Meeresnäbe, Ostern – April – Mai. Tel. 8 85 82 / 51 81

Ferienhaus Ste. Maxim-Issam-bres, 3 Schlafzi, 1 Juli. v. Arzt-fam. gesucht. Tel. e 23 27 / 7 11 36,

Südfrankreich, Port Grimani, gemütl. zinger, Ferienh, b. 5 Pers., ab 5. 4. bis 9. 8. bzw. 6. 9. bis 15. 10., jew. 2 Wo., zu verm. Tel. 62 23 / 65 48 89.

PROVENCE - BRETAGNE - LOIRE

5° Luxusviller, Pool, Tennis etc. Luxury Villos France 87 61 / 78 98 94

Pyrenden-Urlaub

Tel 0 21 03 / 6 58 56.

Bratogae Schöne Villen, Bauernhaus, App., strandnah, preisgünst.

Tel 02 11 / 32 95 10

BRETAGNE - Miteigentimer ges. I. ruhig gel. Ferienb. in iandschaftsgesch. Geb. bei Kerfany-Les-Pins/Moeilan a. M., nen erb. in breton, Stif. f. S Pers, ca. 95 m² Wohnfl., gr. mod. Bad. EBK Siche mæssiv, elektr. Hag., off. Kamin mit. Wärmerekup., Grundst. ca. 2000 m², 400 m zum Strand, antelliger Kamfpreis DM 150 000,—

J. Slemp, Kiekenstr. 23, 6579 Oberar-sel-Stierstadt, Tel. 180.-Fr. 10-18 Uhr 9 69 / 56 40 61

Urlaub in Südfrankreich

Côte d'Azur. Wir vermieten voll eingerichtete Wohnwagen im Golf von St. Tropez in Port Gri-maud. Direkt am Meer. Beachten Sie die ginstigen Vor- und Nach-saisonpreise. Auch Appartement

G. Hecker – M. Strehler, Finken-weg 14, 4630 Ratingen 6, Tel. 0 21 62 / 6 92 32

Côte d'Azur

HP für 2 Pers. im Februar und

Mārz, Zimmer m. Bad/WC,

7 Tage: FF 2100,-.

Hotel Esperanto\*\*

26, Ave de Tassigny 06400 Cannes

Ferienhaus

in Port Grimavd Südfrankreich, Südwestlage, mit herriicher Aussicht, direkt am Was-ser gelegen. 4 Schlafzi., 2 Bäder, 2

Toiletten, Wohnzi., sep. Kfi., Garten u. Terr., wertvolle u. gepfl. Ausstat-tung, von Privat zu vermieten. Ter-mine: März, April. Mai, Juni, Au-gust, l. bis 15. September, Oktober. Zuschriften unter F 8284 an WELT-

Côte d'Azur

Câte d'Asser, gepflegte Ferienwhg Tel. 9 41 96 / 44 98

Bretagne schöne Villen, Bauernhs., App. strandnah, preisgst. Tel. 02 11 / 32 95 10

**Cannes (Alpes Maritimes)** 

Cames-Residenzen in Crosscut-Nähe, 3., 4., 5. u. 6. Etage, 1-Zi-App. und Komfortwohnungen mit Küche, eig. Tel. Vermietung für 1 Woche, 2 Wochen oder 28 Tage. Ruhige Lage.

Avenue de Madrid F 06 Cannes,
 Tel. 80 33 / 93 43 28 34

17, rue de Sain-Pol F-29221 Plouescat (Nord-Finistère) **Ferienvermietungen** 

ouescat und benach Orten an der Küste.

KATALOG EXQUISIT INTERNATIONALE REISEN GmbH & Co.

000 Stuttgart 31, Tel. (0711) 83 87 36

Ursula Lotze vermittelt für

Vacances France VF ingen an Frankreichs Küsien. Niederkasseler Kirchweg 8 4000 Düsseldorf 11 Telefon (02 11) 58 84 91

RANKREICH 86

Mietungsliste private App.-Villen Mittelmeer, Korsika, Atlantik und Kinterland. Deutsch 004121-207107 morgens**LUK** Pichard 9 CH-Lausanne

Ferleuhäuser am Atlantik z. T. Troumbduser

**Apportements in Paris** strengste Auswahl pers. getroffen Marght Stickert D-780 Acters-Outset, Tel. 9784) / 2 91 61

FRANKREICH

Die uchönsten Ferienhäuser en der Al-lentsicküste/Bretagne und Aquitaine. Katalog: 0 85 63 / 15 30 oder POLAR-REISEN GMBH, D-8345 Birnbech

Frankreich Urlaub '86

oft günstiger als im Vorjahri Ferienhäuser und Wohnungen alows und Strandhotels Clubs und Sportferiendörfer Urlaub im Hausboot etc. in den schönsten Gebieten Frankreichs und Korsikas. Den großen Katalog FRANKREICH '86 oder FLUGURLAUB KORSIKA

senden wir Ihnen geme zu. FRANCE REISEN Ihr Partner für Frankreich Theresienstr. 19 · 8000 München 2 © 0.89-28.82.37

ikreichs urige Bauernhäuser aut dem Lande, ohne Massentouris-mus, bei supergünstigen Preisen. LOISIRS ACCUEIL 6390 Friedberg Kaiserstr. 145 · Telefon 06031/93244

Ihr Spezialist für France Blidicitzlog Age Friedhofstraße 25 7000 Stuttgart 1 Tel. 07 11 25 10 10 25 10 19

Côte d'Azur Saint-Raphaël, neues Studio in kl. exkl. Villenani, Pool. dir. a. M., zu verm. Term. ab April Tel. 04 51 /89 - 18 07. Tel. 0 52 92 / 34 23

Nähe St. Tropez, schön gel. Haus, f. 4-5 Pers. Meerblick, kl. Garten, Tennis, Sandstrand, bis 31. 5., v.

Italien

Vorfrühling am Gardasee! ohmung für max. 6 Pers. dir. mit freiem Blick auf den See. einger., Wohnzi., 2 Schlafzi, Bad u. Kü. Hotel VELA D'ORO 37010 Brenzone (VR) Telefon 0039 45 7 42 01 45

Appartem., Ferienbäuser, Residen-zen direkt am Meer (Hotelservice) KATALOG kostenios. Bitte anfordern! **EXQUISIT INTERNATIONALE** 7000 Stuttgart 31, Tel. (0711) 83 87 36

Tel 02 02 / 71 18 63

Ferienhaus Lago Maggiere (Italien) für 4 Pers. frei ab März 86, außer 31. 5. – 21. 6., 19. 7. – 30. 8., 4. – 18. 10., wöchentlich DM 385,-/DM 18. 10., wochentlich 134, 300, 560, Tel. 90 41 / 88 / 23 45 27

Luganer See 2½-Zi-App., 72 m³, 4-5 Pers., SW-Halle, Garten, Sama, ruhig. Süd-hang, Nähe Lugano, ab 1, 3, 86 frei. Tel. 65 11 / 51 75 85 od. 51 74 40

Ferienhaus u. -Whg. in Ischia-Porto, ruhig gel., v. Priv. z. verm Tel. 92 21 / 4 97 16 64 SARDINIEN od. Sizilien

Italien/Ligurien

Kft. Haus, ehem. Olivenölmühle in
traumhafter Lage an d. ital. Riviera-Küste, 25 km v. Strand entfernt
v. Priv. zz. verm., DM 500,-/Wo. Tel.
041 22 / 241 ab 19 Uhr

TOSKANA - UMBRIEN

1,000 Ferlenwohnungen + Hitteer, Land-güler + Villen, Rufrige Lagen, Cusitilit, Großer Ferblankler (DM 8.– Schutzgebüle, Zahlkurle enbei/Gutachrift bei Buchung)

TOSCANA, Weingut-Appts.

▼ TOSKANA ● SARDINIEN

**Süditalien/Amaltiküste** Pens. Smeraldo. Baden ab Märzi Alle Zi. Du/WC. VP ab DM 44,-. Hartmann, Tel. 9 40 / 5 50 86 79

**LAGO MAGGIORE** 

Ferienwohng, Ostern frei.

Tel. 92 68 / 48 79 79

**SIZILIEN** Kleine Ferienwohng., 2 od. 3 Pers. Rundblick über Berge und Meer Woche DM 490,-, Juni u. Okt. 420,-

Taormina, Via Dietro Cappuccini 32 Villa Margherita, Margret Scimone Tel. 0039/942/23848

ikkotsville ischia/St. Augele zu verm., ruh., traumh. Lage B. d. Meer, Thermalha., Tennis, Priv.-Badeplatz, Gutspark. Tel. 9 76 21 / 6 11 99, Bilee: 7 28 25

Schweiz

**CH-Südtessin** 

Auskunft: Interturistica Sud SA Casa Vistarovio 6849 Rovie/CH Tel. 004191 / 68 75 20

Ferienbaus in Tessin-Luganer See inten zu vermieten. Tel. 0 62 41 / 5 39 47 ab 18.00 Uhr

10 mm/lsp. = DM 111,72

15 mm/lsp. ≈ DM 167,58

20 mm/lsp. - DM 223,44

im Naturschutzgebiet an der Eider, für 4-6 Personen noch frei.

**DIE • WELT** 

\_ Millimetem \_\_\_\_ spakig zum Preis von \_\_\_

Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem \_

darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG.

Der Text meiner Anzeige soll lauten:

Suaße/Nr. .

**Anzeigen-Bestellschein für** 

FERIENHÄUSER·FERIENWOHNUNGEN

25 mm/lsp. = DM 279.30

15 mm/2sp. = DM 335,16

Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 11,17 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann cz. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter enthalten.

Mindestgröße 10 mm/lspaltig.

Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" in der Höhe von

Standard gestaltung

Alle Anzeigen werden mit Rand versehen.

An DIE WELT/ WELT am SONNTAG,

0

Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin.

AROSA • Granbünden/Schweiz "Rothorablick": Die Top-Appar tements ab Fr. 950,- p. Woche. Großes Hallenbad, Tennis- u. Squashhallen.

Bockegried/Vierwaldstätter See Luzern u. Engelberg, srhö. ge 3-Zi.-PeWo., Pr. p. W. ab 350,- sfr. Tcl. 6 76 32/45 26.

Someoterrasse Laax (CH) Fewo priv., 2½ Zi., 4 Pers. m. gr. Balko: u. Garage, ca. 65 m², ab 8. 3. 86 preisw. : verm. Tel. 02 02 / 62 25 50 ab 19 Uhr

Ferementhungs von 29-50 om bis 8 Pess, in bank Wandingsbet operalis There Ser be bereiten. Alle I met Bad, Nusbe, Farb-TV, Edlern, Teden. Chice Re-ranta, Bar, Schwirzenhalle, Manakan, Chice Re-Bagetown. 1 Weche ab str. Orint Tel. 00 4! - 36 - 412 oder Beutschland 0 21 66 - 4 58 8

Costa del Sol Wunderschönes Ferienhaus in gewach-sener Umgebung, eig. Swimming-pool, son wom Strand, noch versch. Termine frei. Ausf. Unterl. u. N 8290 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

30 mm/lsp. = DM 335,16

Garten in min Lage, privat. Pinien-garten in min Lage, privat. Pinien-wald, impos. Stellfiniste in. Badebuch-ten, Sandstrand, DM 35,- b. DM 80,-/ Tag. Tel. 8 36 48 / 6 87

Genflegte Appartements mit allem Komfort im Park direkt am See. Ter-rassenschwimmbad, Restaurant, Ten-nis, Privatstrand, Bootsplätze. Früb-jahr u. Herbet bes. Sparpreise, 2 Wo-chen 1. 5 Pers. ab Did 540,— VLP-AG. CH-6806 Laurane 2 CM CM Pers. Matterca/Mat Pas T. 62 51 / 21 34 13 E. 62 34 / 35 57 66

an anspruchsv. Gäste zu verm. Tel. 65.51 /84.99, ab 18 Uhr n. Sa/So. od. 65 61 / 77 46 69 Mallerca (Pto Alcadis)

Locarne, komf. FeWo., 68 m², f. 3 P., Pool, Terr., herri. Auss., priv., noch fr. 6. 4. bis 26. 7. u. ab 16. 8. Súdschweiz Südspanien, 80 m², Privats Pool, ab 13. 4. u. Sommerferie

iuschen, -bungalows und agen om i.wgoner See. Preis at 19,- DM pro Person.

Transurlach am Lagager See

VI.P.-AG, CH-6006 Lagrage 6, CF 65/218 Tel. 0020/341/8 10 55 + 7 62 50

Spanien

Paraiso Floral Teneriffa Die beliebte Ferienanianlage im Süden der Insel. Einziges Hotel mit eigenem Strand. Eine der besten Küchen des Landes und ein breites Sportangebot mit Tennis, Surfen, Tauchen, Wandern, u.a.m.ZWo.Studio,Flug,Übern.DM1180, SUDTOURISTIK Kaiserstr. 145, 6380 Friedberg Telesor: 08031552244

3-21-Whg., Kii., Bad., Balk., dir. Meer verm. Tel. 0 21 73 / 7 69 59

Costa del Soi, erki. Landhaus am Meer mit tropischem Garten für 2-8 Pera ab DM 50,- pro Tag zu vertu., T. 07 11 / 47 29 04

ibiza Kft.-Villa 2 Schlafzi, Terr., Patio, Kamin, gr. Garten, erstki. Ausst., Ostern frei. Tel. 6 22 62 / 3 25 89

Golf von Almerta, Strandbung, 2-8 Pers., ruh, Golf, Tennis, Surfen, dir. am Meer, ab anf. fr. Tel. 848/45 65 35 oder 841 35/72 65 IBIZA, Ferienks, m. Schwimmb 100 m² Wfl., f. 4-5 P., v. Priv. z. verm. Tel. 0 61 01 / 8 59 09.

Frühling auf Mallorca gr. Ferienwig, Nähe Palma, dir. am Meer, noch kurzfristig frei. Tel 9 48 32 / 27 65

BIZA

**COSTA BLANCA** 

3 km von Akudis, App. + Fer.-Hs., in ruh: Wohngeg, an der Bucht von Pol-lensa zu vermieten.

Marbeila, Costa del So großzigge inz. ausg. Häuser, Zu. 3 Sci zi, off. Kamin, Pergoia, cz. 149 m². Ter plätze. Pool, ab DM 400/Wo.. verm Egmess, Tel. 9 59 / 23 62 52 64

Wohng., 100 m², 3 Schlafzi., 2 Bd., 6 Tel 0 50 41 / 50 22

Tel 0 26 33 / 9 69 58 roces, Apptmis, n. B: - Günstige Direktfüge Tel. (0 23 61) 2 29 67

Jóven/Costo Blunca, ersticlasig anagest. FeWo. (2–10 P.), in Lumsvilla u. sep. Villa (2–8 P.), Pool, Park Tennis, TV, Pkw. Meer-blick, Ostern Sonderpr. 00 34 65 / 77 00 01.

Informationsschrift ti. Bikibend u. E 8286 an WELT-Verl. Posti. 1006 & 4300 Essen. Time 3 Memorece Biniancolla, Einzella, 800 m² Bad, Wo.-Zi. 5 Schlafti, gr geptl., rth, dir. 2, Meer, b. 5 Pen 0 40 / 2 79 91 31, ab 18 Uhr pistiff: Life Moraira Costa Riance
Lixusvilla m. zwei Wohnunge
bis 5 P., Meerbi., Pool, meh
Terr. Noch Termine S.
Telefon e 66 47 / 17 82

district in the second

thenprol

10 m alim 10

S District

1 ... I.

Marie Tu

E 12 12 1...

**美国**遊(注)

ASIAL TELL PE

mino-112g

a late. To

- 112 (3, 1-1, 7-

**国籍**国籍的

e Rein inc

7s im Lites:-: Locatest heart

affecen feb.

miščast rojuka

design St-

'Siz tesonoen

in der gann

क्र कर and अ

zi Birata

En oder Parce

deer kan

き血は妊娠率

A DESCRIPTION

2 Repel un

A Charges They

· Since Miles

理解に対

OCCUPATED.

فأخفض

[SER!

Tel. 9 89 / 35 25 88

**Kemfort-Ferier** 

vermietet disch. Besitzer a. d. ste, dir. a. M., im exkl. Feristis Porto Christo Novo. Wohn-/Bö off. Ka., g., Balk., 3 Schlafti. Betten, 2 BSd., Kli.

LA PAIMA

Die schönste der Kingrag

d. H. Appt. Anlage (6 St.): Bierkenorumi in peradies. Enhe (6, 7)

Ferienhaus-Urlaub in Spanien

Verschiedenes Ausland

HOLLAND - Noordwijk, Katwijk u. Aquadeltal Bungalowpark Aquadelta mit vielen Attraktionen suf der Insei Schomveland. In Noordwijk u. Katwijk kompl. Ferienbinser, Why. Appnigalows zu vermieten. Desgi. Zimmer m. Frühst, od. HP in Priv. od. Hotel Alle in Meeresnähe! Geben Sie bitte an: Zeit, Pers. - u. Schiafzi. Zebl.

Algarve - Portugal Strandnähe, preiswerte Appartement, und Villen, Motif, 6229 Schlangenbad 5 Am Tempelhain 11, Tel. 0 61 29 / 40 65

Tel. Baralho, 8 48 21 / 4 22 82 Bahama – Paradies für Naturlieb haber, gute Appartm.-DM-Preise in Strandnähe mit Füigen, verm Tel. 94 51 / 59 18 12.

Faltrag Sie jetzt in den Frühling - Some Algarye/Portugal

Sonderpr. 2. Überwintern, preisgünst Ferienwichen v. Privat, deutschapre-chende Verwaltung, Tel. 9 61 96 / 39 14 Ferienwohnung SW-Irland direkt am Caragh-Leise, 10 km zum Meer, viele Sport- und Freizeit-möglichkeiten in nächster Nähe, 3 Schlafzi, DU/WC, 1 Bad, WZ, KB.

Tel. 0 03 53 / 66 / 6 92 34

Florida, Kfi.-Wng., dir. a. Wasser (Golf v. Mexiko) Pool, Golf, Tennis, v. Priv. zu verm., frei ab 10. 5, Tel. 6 41 05 / 8 44 88

Florida, Gold Coast, sådl. v. Fulm Beach, komf. Bungal. in bester, ruh. Wohngeg., zu verm., bis un 6 P., Swimmingpool, dit. Ozean-Zag. (Wa-terway-Boot mögl.), 5 Min. z. Atlantik, viela Freizstimögle. Näheres: Tel. 0 44 80 / 54 38.

Ferien in Florida

In Sarasota/Bradenton am Golf von Mexiko vermieten wir unser gepfl. und luxuriöses Wohnhaus. In Strandnähe gelegen, mrt Klimaanlage und viel Komfort ausgeslattet verfügt. es über Schwimmbad. 3 Schlafräume und ist für bis zu 6 Pers. geeignet. Frei vom 1. - 21. 3. und ab 23. 5. 1996. Telefon (0781) 363 68, (Mo. - Fr. 9-12 und 14 - 18 Uhr). Ferienhäuser

Ferienwohnungen Mehr als 4000 Angebote in den schönsten Ferienlandschaften Frankreich Spanien Portugal Italien Gnechenland Jugoslawen Osterreich Ungant Schweiz Deutschland Holland Danemark Kostenioser 176-serbger Katalog 1986 bei Ihrem Reiseburo oder bei INTER CHALET Karser-Joseph-Sir. 263 7800 Freiburg 1st (0761) 210077

größtes Ferlenkausungebot. Kabine kreuzer etc., 76 Seiten Irlandreisen

KORFU + KRETA

Kortu - Agina Ferienh. u. App. zu verm... Vor- une Nachs. bes. preisw.

TeL 64 61 / 2 22 02 und 9 75 61 / 38 31 auch mach 18,99 Uhr TSS-TELEFON-SERVICE biatet an: pretowerte App's + Häuser in Spani privat, Italien, Türkel, Kreta, Juges + in de: Schweiz - alle Skrgebiete. Prospekte antaraern bei TSS, Fahrerikro 123, 2000 Hamburg 71, Tel 040/645 14 4

Palm Springs, Kalifornien Komf.-Perienhaus, kpl. cinger., im ganzi, sona beruhmten Ferlenari. Anligeeig, Foola, Tennisplätze bis 4 Pers. 300,-DM/Monat, frei ab 29, 5, bis 31, 8, Auf Wunsch kpl. Reisearrangement. Tel. 0 71 41 / 5 36 87 PORTUGAL von der bis zur Costa Verde und den Azoren-die schönsten Ferlenhauser und Wileu an paradiesischen Stränden. Kosteitl.

Roswiths Joller, Schabertweg 2 4052 Korschenbroich 2 18 ETA 2021 61 - 87 2640 auch \$8/50

Ferienhaus-Urlaub in Skandinavien ganz Europa. Kostenies in Ihranti Reisebürg n Wolfers-Prosportsonnos, Postisch 10 (1 47

Einer der größten Ferienhaus-Veranstalter



Frankroich/Bänemark/Forte Sörensen, Dorfstr. 36 A 3012 Lgh. B, Tel. 05 11 / 74 16 11 GRIECHENLAND Algaryo/Albuleira

Orwichsige, romant. Ferienwhg, Ele-ser am Meer u. Dorfnithe, Filhren, Filige. Johanna Burggraf, 5300 Bonn 2, Oberts Wilhelmstr. 31, Tel. 02 28 / 48 93 94

Griechenland nes privat au vermieten. Tel. \$80 / 1 45 25 67 **B-8458 OOSTDUINKERKE** 

Allient I James, 112, they 80 32 50/51, 54, 25

STELLA MARIS Stella Maris Griecheniand schen Bucht von Porce. Ein Paradies für erhokingssuchende Griechenkind-Fraun-

SUDTOURISTIK Kaisersir. 145, 8360 Friedberg Telefor: 05081633244 300 FERIENHÄUSER eigene Sauna, Boot u. Bailestrand AUCH MODERNE ROBINSONADEN, je algener Insel des Salmas-Sess

koelenios, Tél. 0-03-58-53-1 77.72 oder SAIMAATOURS 53100 Lappeenrants Kirkkoketti 10 FINNLAND

Reizvolles Ferienhaus am Strand Jm fidmischen Stil westlich von Ostende

in bekanntem Badeort, mit herri Kli-ma, durch den Golfstrom. Auf det Auma, durch den Golfstrøm. Anf der Alltobahn schnell zu erreichen. Aller
Komfort. Das Haus hat zwei getrennte
Wohnungen, 1 Wohnung mit 3 Zimm.
Käche, Bad, Kannin, Öhekze, für 3
Personen u. Tagespreis v. Die 34,- u. 1
Wohnung m. Wohn-/Schlafzimmer.
Käche, Bad, Veranda, Ölbze, für 3 bis 4
Personen zum Tagespreis von Die 38,einschl. Zentralheizg., elektr. VertaWasser etc. zu vermieten. Gewünstate inschl. Zentralbeizg, eietur. ver-vasser etc. zu vermieten. Gewinsicht keit des Aufenthalts med ungeführ-ersonenzahl bitte angeben. Unver-zindliche und nähere Auskunft-ertell Annoncen-Expedition ASTO 5300 Bonn 2, Postfach 20 01 21 oder Tel. 62 28 / 31 47 51

Englische FERIENHÄUSER Heideweg 54 (Abt. 9 )
4 Düsseldori 30
(02:11) 63 31 93
Buro bezit von 900-2400
Fordern Sie unverb eine Broschitre in
England-Wales-Schoffland - Irland

FERIENWOHNUNGEN

Schulstraße 17, 7257 Ditzingen 5 (07156) 7071 oder 8234 auch Sa + 90

.5 35

# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMANN

15.Kb1 wirksamer!) ed5: 14.ed5: (Die

Der einzige Vertreter des Westens im Kandidaten-Wettbewerb des WM-Zyklus 1986/87 - der niederländische Großmeister Jan Timman - scheiterte an dem jungen russischen Großmeister Artur Jusupow. Alle vier Anwärter des höchsten Titels sind also Vertreter eines einzigen Landes: Weltmeister Kasparow, Ex-Weltmeister Karpow (der nun doch endgültig das Recht auf einen Revanche-Wettkampf gegen Kasparow erhielt!) und die Großmeister Sokolow und Jusupow. Die westlichen Schachverbände müssen sich schon etwas einfallen lassen, um ihre Vertreter für die Kämpfe um die Weltmeisterschaft besser vorzubereiten.

Zwar gewann Timman gegen Jusupow die erste Partie und spielte dreimal unentschieden, dann kam jedoch ein "Hat-Trick" seines Gegners, wobei Jusupows Sieg mit Schwarz in der 6. Runde recht eindrucksvoll ist:

Damengambit. Timman – Jusupow

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 Le7 5.Lg5 h6 6.Lf6: Lf6: 7.Db3 (Eine wenig übliche, sehr scharfe Variante, die sich hier nicht bewähren wird!) c6 8.0-0-0 dc4: (Interessant ist auch 0-0 9.e4 Sd7! 10.cd ed 11.ed Sb6!) 9.De4: b5 10.Db3!? (In Betracht kommt 10.Dd3, z. B. a5 11.Kb1 nebst 12.Se4.) a5 11.e4 a4 12.Dc2 Sd7 13.d5 (Sight eigentlich sehr stark aus, aber vielleicht wäre 13.e5 Le7 14.Se4 nebst

Öffnung der b-Linie mit 14.Sb5:!? wäre natürlich sehr riskant, z.B. 0-0 15.ed Lb7 16.d6 Db6 17.Kb1 a3 18.b3 Sc5 usw.) a3! 15.de6: ab2:+ 16.Kb1 (Nach 16.Kb2:? wäre neben fe sogar auch 16.... Da5 17.ed+ Ld7: 13.De4+ Kf8 oder 18.Sd4 b4 stark!) fe6: 17.De4?! (Verläßt sich auf den Gegenangriff - Da5 soll mit 18.De6:+ Kf8 19.Lb5: erwidert werden - übersieht jedoch ein starkes positionelles Qualitätsopfer. Kaum in Betracht kam 17.Lb5: Da5 18.Ld7:+ Ld7: 19.Sd4 0-0 und nach 17.Se4 Da5 18.Sf6;+ Sf6; 19.Db2: 0-0 nebst Sd5 bleibt die weiße Königsstellung stark exponiert.) Le3:! 18.Da8: 9-9 19.De6 b4 28.Le4? (Hier bot sich die Fortsetzung 20.De6:+ Kh8 21.Lb5 an. Aber auch nach dem Damentausch Df6! behält Schwarz gute Angriffschancen, z. B. 22.Df6: Sf6: 23.Ld3 Le6 24.Lc2 Ta8 25.Lb3 Lb3: 26.ab Se4 oder 22.Ld7: De6: 23.De6: Le6: 24.Sd4 Lg8 nebst Ta8 usw.) Kh8 21.De4 (Nun zeigt sich, daß auch der offenbar geplante Zug 21.Le6: an Df6! scheitert - 22. Ld7:

Ld5 33.Td4: (Es gibt keine Rettung, da nach 33.Db5 Da8 sofort entscheidet.) ed4: 34.Db5 Da8 35.Kb2: Da2:+ 36.Kcl Dal+ 37.Kd2 Dc3+ 38.Kd1 Lb3+aufgegeben.

Auflösung vom 7. Feb. (Kb5,Ba4,a6,d5,g6; Ke8,Ta8,Bd7):

1.Kb6? scheitert an d6! 2.a7 Td8 3.a5 Kf8! 4.Kb7 Td7+ remis. Deshalb: 1.46 Kf8 (0-0-0 geht nicht – der vorige Zug von Schwarz konnte nur Königoder Turmzug sein!) 2Kb6 Tb8+ 3.Kc7 Tb4 4.a5 Tb5 5.a7 Ta5: 6.Kb7 Kg7 7.a8D Ta8: 8.Ka8: Kg6: 9.Kb7 Kf6 18.Kc8 Ke6 11.Kc7 oder 4.... Tc4+ 5.Kb6 Tb4+6.Kc5 u. g.

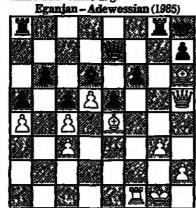

29.Tf8: Lb7 30.Tf4 e5 31.Tg4 Lc8 u. g.) Weiß am Zug gewann Tf2: 26.Tf3 Tf3: 27.gf3: (27.Df3: Lb7 (Kg1,Dh5,Tf1,Le4,h6,Ba4,c3,c4,d5, 28.Df8+ Kh7) Dd6 28.Dc2 e5 29.Sh4 Le6 39.Td1 Ld4 31.Da4 Dd8 32.Dc6 g3,h2; K1 c5,e5,f6,h7) Kh8.De7,Ta8,g8,Ld6.Ba5,b6,

| TATE | . 10 | TIC | 17.17 | 7 |  |
|------|------|-----|-------|---|--|
| DE   | 7.4  |     | 124   |   |  |
|      |      |     | A 4   |   |  |

Dc6: 23.Lc6: Lf5+, 22.Td7: Dg6+ oder

22.a4 Dg6+ 23.Ka2 b1D+! 24.Tb1: Dc2+) Dc7 22.Sb4 Sc5 23.Ld3 Sd3:

24.Sg6+ Kg8 25.Td3: (25.Sf8: Se5!

29.Df4 Sc4! oder 25.Dd3: Tf2: 26.Dd8+

Dd8: 27.Td8:+ Kh7 28.Sf8+ Tf8:!

# Hölzchenproblem

Nur ein einziges Hölzchen ist an einen anderen Platz zu legen, und

### Homonym

Sie schmiegt sich um den Damenhals, stehn kläffend hinterm Zaun. Sie kann auch pieken. Jedenfalls kann man ihr nicht immer traun. Wer an ihr steht, ist obenauf! So ist nun mal der Weltenlauf.

schon stimmt die Gleichung.

#### Domino-Magie

Sie haben die Dominosteine: 0-1, 1-6, 1-2, 2-3, 2-4, 3-4, 3-3, 6-2. Legen Sie damit ein magisches Quadrat, in dem jede Reihe und jede Kolonne die Summe = 12 hat.

#### Scharade

Das erste ist ein Brei, dann folgt ein halber Baum. Im dritten steht der Herd, in 'nem besonderen Raum. Das ganze ist Mythologie: Die Feuerzone gab es nie.

#### Würfelproblem



Der linke Würfel wurde zweimal in dieselbe Richtung gedreht (oder gekippt?). Wie sieht der Würfel nach einer weiteren Drehung aus?

#### Die wunderliche 9

Es gibt eine achtstellige Zahl in einer ganz merkwürdigen Ziffernfolge, die, mit 9 multipliziert, eine neunstellige Zahl ergibt, die aus neun gleichen Ziffern besteht. Welche ist es?

#### Auflösungen vom 7. Feb. Rebus im alten Stil

e in weiß-R v(i)er (zwei)fit (Wein rückwärts gelesen =) nie(W)

#### Lange Gleichung

1+2+3-4+5+6+78+9=100 Logo?

Sie sind hoffentlich nicht auf die Aufzählung völlig sinnloser Zahlen zwischen Annahme und Frage hereingefallen? Wir nahmen an, SIE sind der Kapitan, und wie alt Sie sind, wissen Sie selbst am besten.

# Bei genauer Betrachtung . .

Unser Auge läßt sich nur allzugern täuschen. Die abgebildete Zeichnung ergab eine der "unmöglichen Figuren". Der Schwindel steckt rechts

Spa + Zier + Gang = Spaziergang

| Anpas-<br>sungs-<br>vermo-<br>gen | 5   | bek.<br>Film-<br>komi-<br>ker † |                                  | Ge-<br>wässer                         | Zeichen<br>f. Platin      | súd-<br>amerik.<br>Ge-<br>birge |                            | nord.<br>Götter-<br>botin          | <b>*</b>                             | Hauptst.<br>v. Ecua-<br>dor | Kanton<br>der<br>Schweiz               | •                           | ägypt.<br>Góttin                   | dt.<br>Mittel<br>gebirge | •                                    | erfolg-<br>reicher<br>Schla-<br>ger | Go-<br>wasser-<br>rand | Schläg-<br>wort d.<br>frz.Re-<br>volut. |                        |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| -                                 |     |                                 |                                  | '                                     | '                         | ď                               |                            |                                    | 2                                    |                             | •                                      |                             |                                    | *                        |                                      | 14                                  | *                      |                                         |                        |
| lasten-<br>reihe<br>im<br>Freien  |     | europ.<br>Vulkan                | •                                |                                       |                           |                                 |                            | alter-<br>tüm-<br>lich             | _                                    | Preis-<br>grenze            | -                                      |                             |                                    |                          |                                      | Berliner<br>Flug-<br>hafen          |                        | junger<br>Offizier                      |                        |
| -                                 |     |                                 |                                  |                                       | Pelz-<br>art              |                                 | Seiden-<br>gewebe          | -                                  |                                      |                             |                                        |                             | Bruder<br>des Ro-<br>mulus         |                          | Gegner<br>v. Land-<br>vogt<br>Geßler | -                                   |                        | •                                       |                        |
| Rund-<br>gipfel                   |     | der .<br>"Blanke<br>Hans"       |                                  | männi.<br>Vor-<br>name                | -                         |                                 |                            |                                    |                                      | alter<br>Name v.<br>Tallinn |                                        | Ge-<br>schwätz              | 7                                  |                          | Gesan                                |                                     |                        |                                         |                        |
| arben-<br>grund-<br>lage          |     |                                 | 13                               |                                       |                           |                                 | österr.<br>Bundes-<br>land |                                    | sowjet.<br>Wäh-<br>rung              | -                           |                                        |                             |                                    |                          | Jakobs<br>Sohn                       |                                     | Abk. f.<br>Utah        |                                         |                        |
| öpfer-<br>naterial                | -   |                                 |                                  | Hunde-<br>rasse                       |                           | engl.<br>Zei-<br>tung           | - '                        |                                    |                                      |                             |                                        | flám.<br>Maler              |                                    | Balte                    | -                                    |                                     |                        |                                         |                        |
| tritt-<br>artige<br>Erho-<br>hung |     |                                 | allgem.<br>Ent-<br>setzen        | -                                     |                           |                                 |                            |                                    | Verpak-<br>kungs-<br>gewicht         |                             | Wild-<br>tier-<br>gruppe               |                             |                                    |                          | 12                                   |                                     | Ver-<br>nunft          |                                         | Vati<br>des<br>Ukan    |
|                                   |     |                                 |                                  |                                       |                           | frei, un-<br>besetzt            |                            | anderer<br>Name<br>für die<br>Eibe | -                                    |                             |                                        |                             |                                    | Geld-<br>schrank         |                                      | Wagen-<br>teil                      | -                      |                                         | •                      |
| Nach-<br>chrift                   |     |                                 | Sieges-<br>göttin                |                                       | Selbst-<br>laut           | -                               |                            |                                    |                                      |                             | Mar-<br>schall b.<br>Maria<br>Theresia | 11                          | Hptst.<br>v. Al-<br>banien         | -                        |                                      |                                     |                        |                                         |                        |
| west-<br>afrik.<br>Staat          |     |                                 | •                                |                                       |                           |                                 |                            | röm.<br>Kaiser<br>(Sāule)          |                                      | sagenh.<br>Briten-<br>könig | -                                      |                             |                                    |                          | vergnüg-<br>tes<br>Fest              | -                                   |                        |                                         |                        |
|                                   |     |                                 |                                  |                                       | Gebir-<br>ge in<br>Syrien |                                 | Wolfs-<br>spinne           | -                                  | ·                                    |                             | 4                                      |                             |                                    |                          |                                      | Flug-<br>kon-<br>troll-<br>turm     | 3                      | Strom-<br>erzeu-<br>ger                 |                        |
| Rich-<br>ungs-<br>enzei-<br>ger   |     | Stadt<br>in der<br>Pfalz        |                                  | bek.<br>Musical                       | -                         |                                 |                            |                                    | Ver-<br>kehrs-<br>mittel<br>(Kurzw.) |                             |                                        |                             | Bei-<br>name<br>der De-<br>meter   |                          | akrom.<br>Ober-<br>gewand            | -                                   |                        | •                                       |                        |
| rund-<br>egend                    |     | •                               |                                  |                                       |                           | 8                               |                            |                                    |                                      | weib-<br>lich               |                                        | engi.<br>Oberst             | -                                  |                          |                                      |                                     |                        |                                         |                        |
| lbk. f.<br>lektar                 | •   |                                 | Ansied-<br>lung                  | -                                     |                           |                                 | griech.<br>Göttin          |                                    | nord-<br>fries.<br>insel             | -                           |                                        |                             |                                    |                          | Stadt<br>bei<br>Rimini               |                                     | Mo-<br>ment            | •                                       |                        |
|                                   |     |                                 | 1                                | Tiroler<br>Frei-<br>heits-<br>kämpfer |                           | Sieg-<br>frieds<br>Morder       | -                          |                                    |                                      |                             |                                        | Stepp-<br>muster-<br>gewebe |                                    | röm.<br>Göttin           | -                                    |                                     |                        |                                         |                        |
| sterr.<br>Groß-<br>stadt          |     |                                 | drei<br>Töch-<br>tar des<br>Zeus |                                       |                           |                                 |                            |                                    | Figur<br>in "Don<br>Carlos"          |                             | Karten-<br>glücks-<br>spiel            | •                           |                                    |                          |                                      |                                     | Ver-<br>bot            | 10                                      | Mutt<br>der G<br>gante |
| etten-<br>esang                   |     |                                 |                                  |                                       |                           | schott.<br>Namens-<br>teil      |                            | Mittel-<br>meer-<br>kiefer         | •                                    |                             |                                        |                             |                                    | Hptst.<br>in<br>Europa   |                                      | Teil d.<br>Woche                    | •                      |                                         | _                      |
|                                   |     |                                 | auf<br>diese<br>Weise            |                                       | Oper<br>v. Mas-<br>senet  | 6                               |                            |                                    |                                      |                             | Zeichen<br>für<br>Mangan               |                             | Vor-<br>name<br>der<br>Tebeldi     | -                        | 7                                    |                                     |                        |                                         |                        |
| appen-<br>tier                    |     | ober-<br>stes Ga-<br>richt      | •                                |                                       |                           |                                 |                            | Autor<br>v. "Mai-<br>gret"         | •                                    |                             |                                        |                             |                                    |                          |                                      | Wind-<br>stoß                       | •                      |                                         |                        |
| nderev<br>ame f.<br>Donar         | •   |                                 |                                  |                                       | frz.<br>Maler             | •                               |                            |                                    |                                      |                             |                                        |                             | östarr.:<br>Reife-<br>prü-<br>fung | •                        |                                      |                                     |                        |                                         |                        |
| 1                                 | 7 2 |                                 | 3                                | 4                                     |                           | 5                               | 6                          | 7                                  | ,                                    | 8                           | 9                                      | 1                           | 0                                  | 11                       | 1                                    | 2                                   | 13                     | 14                                      | 1                      |

# Bilharziose: Vorsicht vor schilfbestandenen Tümpeln

Tu den ältesten bekannten und be-L sonders heimtückischen Tropen- kuriosen Besonderheit: Das dünne krankheiten gehört die Bilharziose, auch Schistomiasis oder Wurmkrank-Afrika, besonders in Agypten und in Asien, nur ganz vereinzelt in Südeurope vor und wird bervorgerufen durch Bilharzia haematobia, den

Adem- oder Pärchenegel Infizieren kann sich der Mensch beim Baden in Süßwasser. So sollte man besonders Bewässerungsgräben, Timpel und ruhige Gewässer mit Ufergras meiden. Das nämlich ist das ideale Milieu für diesen Saugwurm, der für seine Entwicklung eine bestimmte Wasserschnecken-Art als Zwischenwirt braucht. In diesen Schnecken entwickelt sich die sogenannte Cercarie, ein torpedoähnlich geformtes Gebilde, das beim Baden die Haut des Badenden durchdringt.

Im Körper des Menschen entwickeln

sich dann die erwachsenen "Pärchen-

egel". Dieser Name beruht auf einer Weibchen lebt nämlich in einem Kanal des viel größeren Männchens. Äuher wie ein einziger "Wurm". Über Jahre hinweg produziert ein Pärchen Hunderttausende von Eiern, die sich auf dem Blut-

wege bevorzugt im Darm, in den Harnwegen, aber auch in der Leber des Menschen festsetzen

und unter Umständen zu starken Gewebeschäden führen. Auch können sich starke Gifte entwickeln. Schätzungsweise leiden mittlerweile 300 Millionen Menschen an Bilharziose, in der Mehrzahl Männer.

Der akut-fieberhafte Beginn der Krankheit von vier bis sechs Wochen Dauer ist oft von einem großfleckinesselfieberartigen Hautaus-

schlag begleitet. Dazu kann es zur Bronchitis und Lungenentzündung kommen. In der chronischen Phase, frühestens 30 bis 90 Tage nach der infektion, kommt es verschiedenen Lokulisationen der Pärchenegel und der unterschiedlichen Menge von produzierten Eiern

für die Dauer von bis zu zehn Jahren zu unterschiedlichen **Sauf Reisen** Symptomen und Folgekrankheiten. Das chro-

nische Stadium beherrschen vor allem Blasenbeschwerden. Harndrang, Brennen in der Harnröhre und Schmerzen in der Blasengegend leiten diese Phase ein. Das wichtigste Symptom ist das Bhithamen, an das aich später die Symptome einer chronischen Blasenentzündung anschlie-Ben. Sehr häufig finden sich gleichzeitig Blasensteine. Durch Veren-

gung der Harnleiter kann eine Vereiterung des Nierenbeckens eintreten. Die Diagnose stützt sich auf den Nachweis der charakteristischen Eier im Harn. Greint die Dillarien Teil den Darm über, so wird zum Teil D 10 D 10 zogen oder die Milz vergrößert sich

Die Therapie der Bilharziose ist symptomatisch, das heißt, nur die äußeren Krankheitszeichen werden medikamentős behandelt. Als Mittel haben sich Niridazol, Lucanthonhydrochlorid und Metrifonat sowie Antimonoraparate bewährt. Wird die Krankheit im Frühstadium erkannt. sind die Heilungsprognosen durchaus günstig. Doch besser tut der Reisende natürlich daran, vorzubeugen und in südlichen Regionen grundsätzlich nicht in Süßwasser zu baden sowie besondere Sorgfalt beim Trinkwasser walten zu lassen.

# BRIDGE

Problem Nr. 4/86 ♠KB762 Ò 10 9 B 107653

O ♠ A 8 5 4 3 ♥ K 10 9 3

Pik ist Trumpf. Kann Süd zwölf ro an.)

# Lösung Nr. 3/86

Hätte der Tisch in Trumpf D 10 9x, wäre alles einfach: West würde durch Hin- und Herstechen leicht gewinnen. Die schlechte Qualität der Atouts des Dummy läßt jedoch einen Cross-Ruff nicht zu. West sollte auf einen 3-2 Stand der gegnerischen Trümpfe hoffen und so vorgehen: Der JULIKA OLDENBURG | Tisch sticht Karo; die Hand wirft Pik

Stiche erzielen? (West greift klein-Ka-

ab. Treff wird hoch gestochen, um dann Cœur-König zu ziehen und anschließend Cœur-Buben mit der Dame zu übernehmen. West opfert zwar einen Trumpfstich, gewinnt jedoch © D B 8 7 4 seinen Kontrakt, weil der Tisch jetzt so lange die hohen Treffs spielt, bis einer der Gegner schnappt. Der Tisch hat dann noch den letzten kleinen Trumpf, Singleton Pik und hohe Treffs. Die Verteidigung muß sich mit je einem Stich in den Unterfarben und in Atout begnügen.

# REISE® WELT MAGAZIN FOR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Hormann Redaktion: Birgit Cremers-Schlemann Heinz-R. Schelka

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

#### AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE DIFFO getriobe 3. REIHE Trosse – Austria – in-nen 4. REIHE inter – Enite 5. ÆEIHE Diana – Gauss – Lok 6. REIHE Set – Itses – Le Moss 7, REIHE Memme - Dekor 8, REIHE Sirenen 10. REIHE Eckener - lento - Leid 11. REIHE Kar — Potentat — Se 12. REIHE le — Agio — Akt — Bayer 15. REIHE Iroke-seq — Lukas 14. REIHE Instal — Modus — Tat 15. REIHE Denar — Garage 16. REIHE Helikon — Dover 17. REIHE Dange — De-Tat 15. REIHE Denar - Garage 16. REIHE
Helikon - Dover 17. REIHE Danae - Dogen - Last 18. REIHE solar - Malaria 19.
REIHE Settier - Aegir - SS 20. REIHE ReNepomak - Messias 21. REIHE Nazzisse
- Steinkohle - SENKRECHT: 2. SPALTE
krade - Recklinghausen S. SPALTE Fazit
- Kaemton - Eta 4. SPALTE Masser fauter 5. SPALTE Gesindel - Akazie 6.
SPALTE Arena - Mergel - Seni 7. SPALTE
lamer - Dolores 8. SPALTE Naesse Poeten - PS 9. SPALTE stur - Mako Dagoe 18. SPALTE Golas - Masse 11.
SPALTE Atias - Lektor - aus 12. SPALTE
IR - Dozent - defekt 13. SPALTE Giessen
- Luzon 14. SPALTE Jeans - Status - Minl
15. SPALTE Loriot - Geboren 16. SPALTE
Ritter - Basar - S. K. 17. SPALTE Mine Helias - Lasso 18. SPALTE Laguae - Tatat 19. SPALTE Beton - Reisetag - Sisal
20. SPALTE Englishinder - Toetasse =
SELBSTSICHERHEIT



WALLIS/SCHWELL Winterferien in Unterbäch

\*\*\*\* Prätschli Das gepflegte Erstklasshotel CH-7050 AROSA Tel. 004181-31 18 61 - Tx. 74 554

Schnessicher.



Her \*\*\*\*\*TOP-HOTEL

Ative Winter- + Semm ab Fr. 118.- H

Joe L. Gehrer, Dir., Tel. 004181-31 0211 Telex 74 235

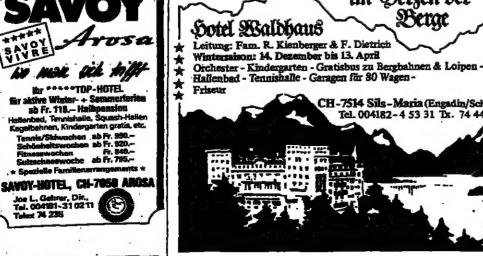

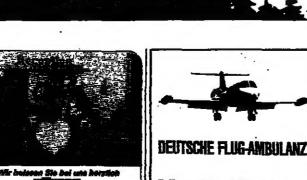





im Herzen der Berge

CH-7514 Sils-Maria (Engadin/Schweiz) Tel. 004182-4 53 31 Tx. 74 444

Düsseldorf-Flughafen

Notruf 0211/431717 Hilft im in- und Ausland

SPENDENKONTO Konto-Nr. 2045151 Deutsche Bank Düsseldorf



# LUNEBURGER





Familiär geführtete Haus der Spitzeniktes se im Kurzentrum direkt am Weld. Behegliche Zumer mit Belkon/Terreise und allem Komfort. Gemütliche Aufent-helteniume, Lift. Gutbärgerliche Koche und alle Diäten. Medizinieche Berleistnaltung – nile Kes-sen. Hellenbed 29 Grad, Saune, Solertur und Fitnebraum. Teichbernis, Billand, Großbild-TV-Raum.

apon: VP 91,- bis 114,- DM Kurhotel Asana Telefon: (0 58 21) 10 85-89

Heidmark Hankensbüttel Erholsamer Urlaub in reizvoller

Steetlick antriumeter Leftke Helmat- und Verkehesverein 3122 Flankengbüttel, T. 05832/1053

Landschaft, Heide, Moor und Walder, Banwerke u. Kunstschätze aus dem Mittelalter, Museen. Beh. Freibad m. Warmehalle, Hallenbad in Hagen. Kururlaub, Moorbade Kneippsche Heilmaßnahmen, Hotels, Pensionen, Cafés und g Landgasthäuser möchten Sie durch gepflegte Gastlichkeit verwö Anzeige bitte einsenden, Informationsmappe kommt sofort n, Cafés und gemutliche 13 mappe kommt sofort



# Staati. anerkannier Luftkurort Heide-Urtzub! Erholung in einer Landschaft aus Wald, Wiese, Wasser und Heide. Resten, Angeln, Wassersport, Hullenbad, temp. Freibad, (Jrfr, 16, - bls 35, - DM.

ahe: Die Herzogstadt Celle und der Hüttenseepark Meißendorf. rühjaturs-Sonderpauschalen bitte anfordern. n bitte anfordern. and, 3108 Winsen, Tel, 0 51 43 / 17 68 + 68 29

Brunnenhof -Anno 1743-

LÜNEBURGER HEIDE 3111 SUHLENDORF/KÖLAU Telefon 0 58 20 / 3 84

Behagliches Leben unter dem Reetdach in romantischer Atmosphäre. Ein angenehmer Aufenthalt zu jeder Jahrespeit. Wandern – Reitan – Racifehren (Fahrradverfelh) – Kutschfahrten (u. a. mehrtägige Rundreisen). Eigene Reitznlage – großer Garten – Schwimmthalle – Saune – Solarium – Masseur – Tischtennis – Tennispiatz. Orf 53.-DM, HP 65.-DM, YP 75.-DM pro Pera. Im DZ. Kinderermäßigung.



Studtmann's Gasthof GRUNEN + Hetel + Restourant + Café + Tel. 9 41 75 / 5 05

• Cubrăume/Saal für 20 bis 90 Personen

• 30 Bettert, U/F 35,- bis 38,- VP 55,- bis 58,- DM

• Zimmer mit Dusche/WC, z. T. Balkon

• Gute ländliche Küche, eig. Erzeugnisse
2116 Egestert/Saksendorf, Naturschetzpark Lineburger Helde

Idyllisches Heidedorf Gast- und Pens.-Haus Zum Wietzetal" BAUSS WHELLETCH

3006 Retaingen, Tel. (6 51 96) 3 85
Ruhige Lage, Terr., Liegewiese, Modeinger. Komfort-Zi. m. DUWC. Gute
Knobe (eigene Landwirtschaft). VP ab
40,-.. Kinderfreundlich. Eig. Bade- und
Angelteich, Reiten und Paddeln am

Reitferien f. Kinder/Jugendlich in fröhlicher Reiterfamilie
Auch Anfänger, Ausritte,
Halle, Abnahme Paß/Abz.
Prospekt. Tel. 05807/402

=n

in

en

ar-

ιuf

er-

les

im

Hotel-Dension » Heideperle«
In herlicher Landschaft am Rande des Naturschutzperles Lüneburger Heide
Komfortzimmer mit Dusche/WC, Telefon, Radio, Bakon oder Terrasse
Souna Sonnanherk Hallenbad Sauna, Sonnenbank, Trimm-Dich. O/F (reichnatiges Frühstlick) 55,- EZ: 100,- DZ, Abendessen a la care.

Große Kornfort-Ferienwohnungen und Appartments
mit Balkon/Terrassa, Telefon, Farb-TV

3043 Schneverdingen · An der Brücke 30 · Teleton 05193/

für die Frau Alles, was Frauen lieben. Alle 14 Tage neu: aktuelle Mode - ledere Rezepte

flotte Handarbeiten - reizvolle Schönheitstips viel Unterhaltung und praktische Anregungen Holen Sie sich das neue Hef einer

milie

ist se

sem

nen.

fung

Intro

<u> 200</u> 067 E

Forsebuilt

The state of

Betratice:

والمناز أوتيا

res Grand

<u>ಆ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ</u>

3.00

ing in the

Estraction ELT-Sur-

# **GOURMET-TIP**

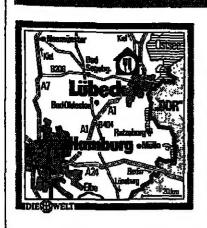

Anrelse: Von Hamburg über die A1 Richtung Lübeck; von Kiel entweder über die A7 bis Ausfahrt Bad Bramstedt und weiter über die B 206 Richtung Bad Segeberg/Lübeck oder über die B 76 und B 207 bis zur Anschlußstelle Eutin der A 1, weiter Richtung Lübeck. **Öffnungszeiten:** 18 bis 23.30 Uhr

montags geschlossen.

Anschrift: "Wullenwever", Bekkergrube 71, 2400 Lübeck.

# Wullenwever in Lübeck

Kaufmannshäusern gut gegessen. Dominierte zu Zeiten des Konsul Buddenbrook noch Deftiges wie panierter Schinken, Rauchfleisch, Schweinekeule und Plettenpudding auf den hanseatischen Tafeln, so wird heute hinter backsteinernen Fassaden leichte und feine Küche inszeniert.

Seit Juni vergangenen Jahres strahlt am Lübecker Gastrohimmel ein neuer Stern. Wullenwever heißt das Restaurant in einem 400 Jahre alten Kaufmannshaus. In hellem Gelb präsentiert es sich zur Stra-Benfront, und heiter wie auf einem Rokoko-Gemälde wirkt auch die Einrichtung der vier kleinen Räume mit insgesamt 55 Plätzen. Am schönsten sitzt man in der steingepflasterten Diele mit dem typischen Kücheneinbau, von dessen Decke ein prächtiger flämischer Messingleuchter hängt. Seine brennenden Kerzen werfen sanftes Licht auf rosa-eingedeckte Tische, hellgraues Gestühl und Ölbilder mit distinguiert dreinblickenden Hanseaten.

In dieser stimmungsvollen Ambiance wirkt Uwe Quandt (30). Der junge engagierte Koch verdiente sich seine Sporen im Opernkeller in Stockholm, bei Maitre in Berlin und zuletzt beim Erbprinz in Ettlingen. Quandts Passion gehört dem Fisch, den er perfekt zuzubereiten weiß. Verantwortlich für den Servicebereich ist der von freundlichen Mitarbeitern assistierte Dirk Howold (30), Geschäftsführer und gelernter Restaurantfachmann. Er berät sachkundig, denn die Speisekarte im Wullenwever ist klein, und so manche Köstlichkeit wird darüber hinaus mündlich empfohlen. Auch feste Menüs gibt es nicht, sie werden jeweils nach den Einkäufen täglich neu gestaltet. Dirk Howold fährt morgens um vier Uhr auf den Großmarkt nach Hamburg, die übrigen Produkte kommen via Rungis.

Die Karte ist handgeschrieben und wechselt täglich. Bei unserem Besuch beinhaltete sie unter anderem eine hausgemachte Täubchengalantine für 18,50 Mark, Lammschnitzel mit Thymianjus, Zucchini-Gemüse und Schloßkartoffeln (29 Mark), Lachsforelle und Langostinos in Rieslingsauce mit Reis ınd Salat (32 Mark) sowie Zimtparfait mit Cognac-Pflaumen (8,50 Mark).

Dirk Howold kalkuliert erfreu-

lich knapp. Ein viergängiges Menü bietet er um 60 Mark an. Eine Speisefolge für 57,50 Mark, serviert am Nachbartisch, setzte sich so zusammen: Frische Pfifferlinge in Butter, Zanderklößchen auf Kerbelsauce, Rehschnitzel mit Pilaumen und Mandelbällchen, Parfait von Tannenhonig mit Walnüssen.

Für uns komponierte er ein fünfgängiges Menü zum Preis von 75 Mark: Frische Salate in Walnußdressing mit roher Gänsestopfleber und Knoblauchbrot (die Leber war von allererster Güte und mundete mit grobem Salz bestreut hervorragend), Rahmsuppe von Schwarzwurzeln (die ziemlich ausdruckslos war), saftige Langostinos in einer leichten Kerbelsauce, perfekt gebratener Hasenrücken (dem man nach dem Garen eine ausreichende Ruhezeit gegönnt hatte, demzufolge lief auch kein Saft aus) mit Morcheln (ohne Sand), hausgemachten Spätzle und billfestem Rosenkohl. Als Dessert servierte man uns wei-Bes Mokkaeis (eine Spezialität des Hauses) mit Spalten von frischen Mango, Papaya, Kiwi sowie einer Blaubeergarnitur.

Als Aperitif probierten wir ein Glas "Haus-Champagner" Blanc de Blancs Abzug Domaine Pierre Agrapart für 10,50 Mark, dann einen Schoppen 1984er Muscadet für sieben Mark sowie eine halbe Flasche Chateauneuf du Pape 1981. Domaine Mont-Redon für 26.50 Mark und als krönender Abschluß ein 1930er Calvados, Domaine du Pont, für 24,50 Mark (2 cl). Rund 80 Angebote aus Deutsch-

land, Frankreich und Italien enthält die moderat kalkulierte Weinkarte. Mit 115 Mark der teuerste Rotwein ist ein 1979er Pavillon Rouge du Chateau Margaux. Erstaunlich günstig mit 55 Mark wird ein Edelgewächs aus dem Languedoc angeboten, der 1983 Mas de Daumas Gassac (Herault), edelster Weißwein auf der Karte ist ein Sauternes 1978er Chateau Raymond Lafon (Nachbar des berühmten Chateau d'Yquem). Bei dem Angebot der deutschen Weine wurde Wert auf trockene, durchgegorene Abfüllungen gelegt. Drei Diabetikerweine sind gesondert ausgewiesen.

Noch ein Tip: Im Sommer kann man in Wullenwevers romantischem Innenhof zwischen Kletterpflanzen und Sonnenblumen im Freien speisen. SILVIA M. PROPP

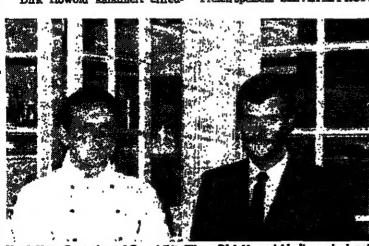

Koch Uwe Quandt und Geschäftsführer Dirk Howold in ihrem behagli-



# Mit Skiern auf die Berggipfel

Seit Wochen haben wir Karten studiert, Pickel und Steigeisen herausgekramt und schließlich sogar einen neuen Leichtrucksack gekauft -Vorbereitung für eine Skitour im Bereich der riesigen Ötztaler Gletscher. Als wir dann nach einer langen Fahrt durch das Ötztal in Vent, unserem Ausgangspunkt, aus dem Postauto klettern, sind wir geschafft - unser Taschenhöhenmesser zeigt 1900 Meter über dem Meeresspiegel an. Doch nach einer Nacht in dem hochgelegenen Gebirgsdorf sind wir wieder fit, um die sechshundert Meter aufzusteigen, zur Martin-Busch-Hütte.

Die Sonne strahlt, während wir durch das lange Hochtal zur Hütte hinaufwandern. Die Rucksäcke drücken, wie immer am ersten Tag, und das Tal scheint kein Ende zu nehmen. Doch schließlich erreichen wir die kurz vor dem letzten Krieg gebaute Hütte. Sie liegt an einem Punkt, wo drei Hochtäler mit dem Niederjoch-, dem Marzell- und dem Schalfferner zusammenstoßen. Wohl ein halbes Dutzend herrlicher Gipfel läßt sich von hier aus in durchschnittlich vier- bis fünfstündigem Anstieg erreichen, unter ihnen die berühmte Hintere Schwärze (3628 Meter) und besonders der Similaun (3384 Meter) mit seiner unvergleichlichen Aussicht. Man könnte eine ganze Woche auf dieser Hütte bleiben, ohne die gleiche Hochtour mehrmals zu machen. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt außerdem noch ein gutes Übungsgelände. Eine früher beliebte Route führt über das Schalfkogeljoch zum Gurgler Ferner hinüber. Seitdem aber die Gletscher in den letzten Jahrzehnten so stark zurückgegangen sind, ist dieser einst harmlose Übergang im oberen Teil schwierig und

manchmal lawinengefährlich. Auf der Hütte kosten wir den ausgezeichneten Tiroler Roten, von dem man hier oben nie genau weiß, ob er mühsam durch das Ötztal herauftransportiert oder ohne größere Anstrengung von der bereits auf italienischem Gebiet gelegenen Similaunhütte heruntergerollt wurde, trotz der strengen Zollgesetze. Deshalb offe-

gen die Skifahrer einen anderen Brauch: Man wandert gemütlich in zwei Stunden zu der wenige Meter jenseits der österreichischen Grenze gelegenen Südtiroler Hütte hinauf, ergibt sich den Freuden des Weines, um dann, womöglich noch am Abend, unter der Obhut eines Skilehrers oder Bergführers die leichte Abfahrt zur Martin-Busch-Hütte hinunterzuschwingen. Der Niederjochferner ist deshalb auch allgemein als Rotweingletscher" bekannt.

Wolkenlos und dunkelblau ist der Himmel, als wir über das 3279 Meter hohe Hauslabjoch zum Hochjochhospiz hinübergleiten. Es hat schon einige Tage nicht mehr geschneit, trotzdem zerschneiden nur wenige Spuren den weiten, spaltenlosen Firn. In langen, glänzenden Fahnen wirbelt der Pulverschnee hinter uns her. Gegen Mittag stehen wir tief unten in der Bachschlucht des Rofentales. Erbarmungslos brennt die Sonne in den engen Tobel und macht den kurzen, steilen Anstieg zu der an der gegenüberliegenden Talwand gelegenen Alpenvereinshütte fast zur Qual.

Vom Hochjochhospiz aus spuren wir am nächsten Tag zwischen den steilen Guslarspitzen zur Vernagthütte hinüber. Vor uns ragt über Gletschern und grünschillernden Spaltenbrüchen die Wildspitze empor, 3772 Meter hoch, der Sehnsuchtsberg eines ieden Touren-Skifahrers.

Aber sie ist nicht das einzige lobnende Ziel. Von der Vernagthütte aus ist das oberhalb des Vernagtbruches gelegene Schwarzkögele bequem zu erreichen. Da sind die prachtvollen Fahrten auf den Fluchtkogel und die Kesselwandspitze. Und da ist vor allem die Hochtour auf die Hochvernagtspitze (3530 Meter).

Jeden Tag unternehmen wir eine andere Tour, und als wir schließlich zur Wildspitze aufbrechen, verkünden Föhnwolken den nahen Wetterumschwung. Auf dem letzten Stück des Anstiegs müssen wir die Steigeisen zur Hilfe nehmen. Der Firn ist knochenhart. Aber die herrliche Aus-

sicht vom höchsten Gipfel Tirols läßt uns alle Mübe vergessen.

Mit mulmigem Gefühl fahren wir durch das Spaltengewirt des oberen Taschachferners ab. Erste Nebelfetzen steigen auf, und wir können so die grausigen Klüfte erst im letzten Augenblick ausmachen. Als wir jedoch nach kurzem, steilen Anstieg am Mittelbergjoch stehen, scheint schon wieder die Sonne und strahlt durch geschichtete Wolken stechend heiß auf den Gletscherfirn herab.

Hier ist es mit der Bergeinsamkeit vorbei. Das ganze Gebiet vom Pitztal aus ist durch ein ausgeklügeltes System von Bergbahnen und Liften erschlossen. Auch die Wildspitze läßt sich auf diese Weise in zwei bis drei Stunden vom Tal aus erreichen, wenn man die nötige hochalpine Ausrü-Die Abfahrt vom Mittelbergjoch ist

heute eine breit gespurte Gletscherpiste, auf der sich die Skifahrer das ganze Jahr über tummeln. Eine moderne Tunnelbahn macht es möglich. die in sieben Minuten bis zu 1500 Fahrgäste von der Talstation Mittelberg von 1780 auf 2800 Meter hinaufführt. Hier oben steht ein Bergrestaurant mit 400 Sitzplätzen. Die anschlie-Benden Gletscherlifte erreichen 2840 und 3184 Meter Meereshöhe.

Unten im Pitztal hat inzwischen der Bauboom eingesetzt. Moderne Hotels und Pensionen sind entstanden und das ganze Jahr über gut besucht. Denn der neue Skizirkus ist im Sommer wie im Winter über Imst auch mit dem Auto in verhältnismäßig kurzer und problemloser Fahrt zu erreichen. Der Skitourist freilich betrachtet das alles mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

HANNA v. HURTER

ekslwocken: Die beschriebene Rundtour erfordert entsprechende hochalpine Ausrüstung und Erfahrung. Man kann sich auch den Kursen einer Bergsteigerschule, wie zum Beisplei der Alpinschule Innsbruck, anschließen, die im März und April 1996 einwöchige Durchquerungen mit Gipfelbe-steigungen zum Preise von 700 Mark (inklusive Halbpeasion) durchführt.

# Das Konzept der Ötztaler: Tourismus und heile Umwelt

Wenn der Ribis Richard, Berg- und Skiführer, in den ersten Maiwochen seine Skiausrüstung auf dem Dachboden verstaut, versteckt die Natur ihre stählerne Bewehrung im ersten zarten Grün. In der Periode des Schnees, im Inneren Ötztal von Mitte

November bis Ende April, ragen die rostbraunen Lawinenverbauumgen auffällig aus dem Weiß des Festkogls und des Plattacher Hangs. Hier oberhalb der Baumgrenze muß sich der Mensch mit eigenem Werk vor der Gewalt der Natur schützen.

Als Martinus Scheiber (1856 bis 1939), der Pionier für den Fremdenverkehr im Tiroler Bergdorf Gurgl, 1911 sein Lebenswerk nach Unwetter und Lawinenabgängen in der Ötzer Ache versinken sah, motivierte er sich und einige Helfer noch einmal für den Neuaufbau. In dieser unwirtlichen Region der Ötztaler Alpen, rund 100 Kilometer von Innsbruck entfernt, entstand eine minimale Infrastruktur. Die notdürftig ausgebaute Straße durchs dünn besiedelte Tal endete in Sölden, etwa 15 Kilometer unterhalb Obergurgis. Hinter Sölden ging es nur noch auf Trampelpfaden weiter hinauf bis auf 1930 Meter zum höchstgelegenen Kirchdorf Österreichs mit seinen konstant rund 130 Bewohnern, die auf einem Dutzend kleiner Bauernhöfe lebten.

Die dritte Generation, die das Erbe Scheibers weiterentwickelt, setzt auf einen moderaten Fortschritt. Die Landwirtschaft, ökologisch weiterhin eine Notwendigkeit, ist für die heute 300 Einwohner nur noch ein Nebenerwerb. Im Martins- und im Wendihof stehen zwar noch "Viecher" im Stall, nehmen die Bauern die Mühsal der Heuernte an Steilhängen auf sich. Aber auch der Wendl-Bauer - seine Söhne sind staatlich geprüfte Skilebrer - macht Reklame. "Das ist das schönste Gebiet auf der Welt, wo Kinder das Skifahren lernen können", erklärt er beim Blick von seiner Terrasse auf den Mahdstuhl, der abseits der anderen Skipisten liegt.

Martinus Scheiber, dem sie 1972 ein Denkmal am Dorfplatz zu Obergurgi gesetzt haben, legte 1899 "auf eigene Kosten, eigene Faust, eigene Arbeit", wie es in der Festschrift zur Denkmalseinweihung gewürdigt wird, die erste Telefonleitung von Sölden bis Gurgl, baute innerhalb von zwei Jahren das erste Hotel im Nachbarort Vent mit 120 Betten und mußte dazu "jeden Ziegel, jeden Stein mit Pferd und Saumtier und auf Menschenrücken von Sölden über wilde Wege bis Vent tragen". 1903 hatte er dann auch das Skifahren entdeckt und verbreitet, 1911 wurde der Ski-Chib Gurgi gegründet.

Im kaiserlichen und königlichen Österreich war Gurgi vor dem Ersten Weltkrieg dann schon ein beliebtes Urlaubsziel - im Sommer, aber auch im Winter. Den zum größeren Erfolg unabdingbaren Faktor Glück erlebten die Gurgler 1931, als Prof. Augu 🗗 ste Picard nach seinem spektakulären Weltrekordflug im Stratosphärenhuftballon unprogrammgemäß auf dem Großen Gurgler Gletscher landete und das Ereignis durch die Presse weltweit verbreitet wurde. Heute, bei stagnierendem Tourismus, ange-sichts der Diskussion über Umweltbelastungen und schäden - auch durch den Skirummel-ist die Öffentlichkeitsarbeit mühseliger.

Um den Freizeitwert der Ötztaler Alpen weitgehend unbeschadet weiteren Generationen zu überlassen, ha ben sich die Obergurgler schon in den 4 70er Jahren klare Planungsdaten erarbeiten lassen. Nach den Empfehlungen des Innsbrucker Professor Moser, der die drei Gurgier Dörfer -Ober-, Unter- und das vor 25 Jahren gegründete Hochgurgl -- als Modelle der Unesco für das Wohnen im Gebirge untersuchte, hat man sich für kontrolliertes Wachstum entschieden. So wurde die Zahl der Hotelbetten bei 3000 festgeschrieben, davon 2100 in Obergurgi, 600 in Hochgurgi und 300 in Untergurgi. Gleichzeitig wurde die Liftkapazität kontinuierlich auf über 16 500 beförderte Personen pro Stunde erhöht, so daß die Skitouristen selbst bei voller Bettenbelegung keine nennenswerten Wartezeiten and den 21 Liften in Kauf nehmen müssen. Und sie verteilen sich dann auf den ordentlich gepflegten Pisten mit einer Gesamtlänge von 103 Kilometer, die bis zu einer Höhe von 3080 Meter gehen. Ein solches Konzept fordert patürlich einen Preis und den müssen die Gäste bezahlen. Aber das Preis-Leistungsverhältnis ist dem Angebot angemessen - Schneesicherheit wird garantiert.

EBWIN SCHNEIDER

Anskanft: Fremdenverkehrsverband Innerötztal, A-6456 Obergurgl.



Seit vielen Jahren ist Obergurgi ein Begriff für wedelgewandte Ski-Fass Die Ötztzler bieten aber auch Pisten für Anfänger

# lhr Heilbad

Ein sehr modernes Kurzentrum mit ganzjährig geöffnetem Thermai-Jod-Sole-Freibad (30°) und Thermai-Jod-Sole-Bewegungsbådern (30° u. 34°) in der Halle. Badekuren und onen, kombinierte Bade- und Bewegungstherapie. Jod-tonhorese an den Ausen. Ansensprühbehandlungen. Sole-Iontophorese an deu Augen, Augensprühbehandlung Kneippkuren, ideal bei Beschwerden von Herz, Kreislauf, Nerven, des Bewegungsapparates und der Atemwege, bei Rheuma und allgemeinen Erschöpfungszuständen, Diabetes.

# lhr Urlaubsziel

Reizendes Städtchen am Rande der östlichen Lüneburger Heide. Mit ausgedehnten Wäldern, Wasser und Heide drumberum. Großes Wanderwegenetz, herrlicher Kurpark, beheiztes Freibad, Thermalbad (30°). Viele Aktivmöglichkeiten wie Reiten, Tennis, Squash, Minigolf, Angeln Bootfahren, Basteln, Zeichen- und Malkurse, tagl. Konzerte und andere Veranstaltungen.

URLAUS UND KUR PAUSCHAL zu günstigen Prefsen vom 21. Februar-14, Mårz 1986, vom 4. April-25, April 1986 SONDERPROSPEKT ANFORDERN Kurverwaltung Bad Bevensen, Abt 22 3118 Bad Bevensen, Tel. 0 58 21 / 39 77 / 89 54

Kurhotel Ascona Haus der Spitzenklasse, im Kurzentrum, direkt am Wald. Behagi. Zi. mit Balkon. Terrasse u. allem Komfort, Gemuti. Aufent-haltsräume, Lift. Gutbürgeri. Küche u. alie Diaten. Med. Badeabteilung – Alle Kassen. Hallenbad 29 Grad. Sauna, Solarium u. Fitnefraum. Vor. u. Nachselson: VP 70, - bis 85,-. Hauptsalson: VP 91,- bis 114,-. Tel. 0 58 21 / 10 85-89

rel. 0 58 21 / 30 88 Massagen

Laudham Hotel Junien-Bad Bevensens Geheimtip – Komfort-Ferlenappartements für 1 bis 5 Personen, Ruhige Lage am Steilufer der Ilmenau, einem der schönsten Punkte der direkt am Wald, alle Zi. m. Dusche/Bad. Balkon/Terrasse, Tel., Radio, Farb-TV. Anerk, gute Küche, Schonkost Vom 8. 1. bis 30. 4. 86 pro Tat/Pers. HP DM 65,-, VP DM 70,- (außer Östern) im EZ a. DZ. Hallenbad (28° Gegenstromanlage)
Sauna, Sonnenbank,

Appartementhaus Lietzbera

Lüneburger Heide, Wanderwege Alle App Südlage, Panoramablick, Restaurant, Hal-lenschwimmbad, Sauna, Solarium, Massa-gen, rollstuhlgerecht. Elg. Kleinbus nach Bad Bevensen (7 km). Farbprospekt. 3119 Wichmannsburg Tel. 05823/1515 u. 367

HAUS WOLFGANG

Kurpersion and Sanatonium (Arct im Hause 3118 Baid Bevensen, Tet. 0 58 21 - 36 11 Ses W. von Funcke

legenerationskuren - Wiedemaan-Karen -Zeitherapie nach Prof. Nretans - Pry-e (THX) - Caso-Saveratoh-Therapie - Neur-atherapie

HOTEL FAHRHAUS Ringhotel Bad Bevensen

Ruhig am Wald. Jeglicher Komfort. 2 Doppel-Bundeskegelbahnen. Winterpausch. bis 5. 5. 85 (ausgen. Ostern). 3 Tg. HP 225,- p. P., 7 Tg. VP 560,- p. P.

NEU: med. Badeabteilung, alle Kassen Tel. 0 58 21 / 70 94 · Karl Ries

Der Amalienhof Luxus-Appartements

wimmhalfe mit Gegenstromenlag olarum. Fahrradverlach, absolute Butte Hausprospett anfordern Kurzentrum Bad Berensen 6 km 19 Masbrock 1 / Luneburger Helde Telefon (0 58 26) 7 31

Zur Amtsheide 1911 7-15-7 + Ronco **FEWOS** beste ruhige Lage vn Kurzentrum Komfortzimmer mit Bad Dusche, WC. Balkon, Telefon, Lift rollstuhligerecht, Med

Badesbilg, Massagen, Badesazt im Hause (alle Kassen) UF DM51- bis DM54- im EZ, DM90, bis DM108- im DZ HP zogl. DM16: - pro Person, Fewor DM58,- bis DM125,- + E. R. 3118 Ead Sevenson, Telefon & 58 21 / 12 49 and 8 51

Das Haus am Walde Rutige, belandiche Hotel-Pension im Kurviertel

5 Fußmin, zum Kurpark u. Hallenhewegungsbad, 30 Betten, Zimmer mit Du./WC, Telefon, z. T. Bal-kon, Bibliothek, TV-Räutne. Gute bürgeri, Küche, such Schoeftost u. Disbetes-Dillt u. vegetari-sche Kost. HP = Frühstückskullet v. Mittag DM 55, bis 80. - Abendessen à le curte. Versal-son 15, 2–37, 3, u. 1, 4–30, 4, 66 HP 40, - bis 69, Hausprospekt - Telefon 0 58 21 / 10 82



Traditionereiches Heus in modernem Neubai Betten, last elle ZI. m. Dusche/WC. Winterang ble 31, 3, 86 ab 2 7g, 24t 55, pp. Tag. 5 Auto z. Thermel-Jod-Sole-Bad Beversen Restgele ert. 3119 Attenmedingen, Luneburger Kreis Uelzen, Tel. 0 58 07 / 2 34,

GÁSTEJAUS DER fürst dommersmarck-stiftung Der Udenb zum Wohlfühlen für Körperbehinderte und Senioren Polyge Waklage - Fielchishiges
Unterhakungs- und Beschäbigungsangebot - Arzt en
Hause - Medizinische Abtalung - Wassagen, Bader,
Fango, Krankangymnastik, Intraliation - Diet möglich
21-Tage-Reisen all Voltpession, Miglich ab DM 43. Für Gruppen ab 5 Personen Ab Filesi Domersmerch-Siftung zu Berlin ~ Kontakthiro f, Bad Bevensen Spandauer Domer 45, 1 Berlin 18, Tel. 0 38 / 3 21 48 99

# Ein neues Haus in altem Still

Landhaus

Eiff Reues Flaus in allem Ski.
Nahe Stadtzenkrum, unmittelbar en Kurzentrum und Park. Behagliches Wohnen in rustikaler Landhaus-Atmosphäre mit den Ahnehmächtkelten des modernsten Komforts. 2: z. T. ritik Balkon, gemütliche Aufentheitsraume m. Karnin. gr. Kaffeeterrasse, Lift, Legawiese. YP. 59,50 bis 91,50, HP möglich.
3118 Bed Bevensen, Tel. 0 58 21 / 4 10 51

HOTEL OF PENSON

#### Hotel KIEFERNECK

lttraktive Vor- u. Nachsalsonganschale "Der goldene Juli", bei einem Aufenthalt von 7 Tg. oder mehr 10 % Nachhalt Bett Das "beliebte Probe-Angebot", 2 übern-mit HP DM 98,50 MR HI VM se,su

■ Alle Zi. m. Radio/TV ● Eig. Bede u.

Massage-Abtig. ● Schwimmbad u. Sonnenbank ● Zu ailen Kassen zugelassen

Tel. 0 58 21 / 30 33 - 35 ---

